

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

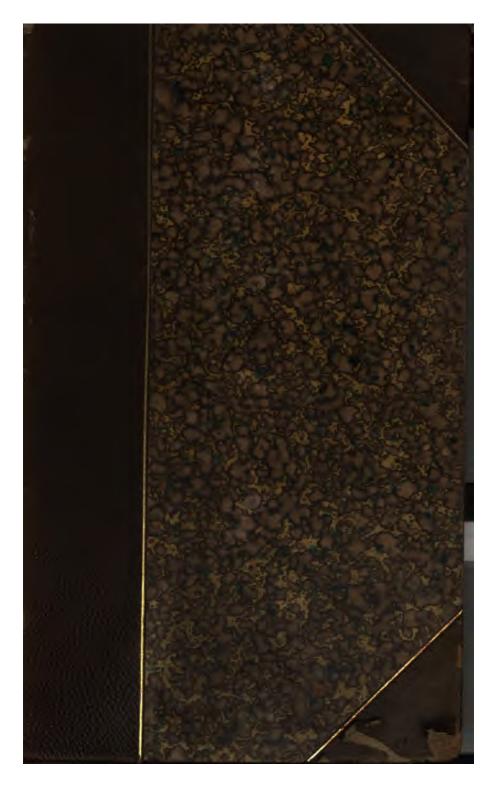



5 ;

372

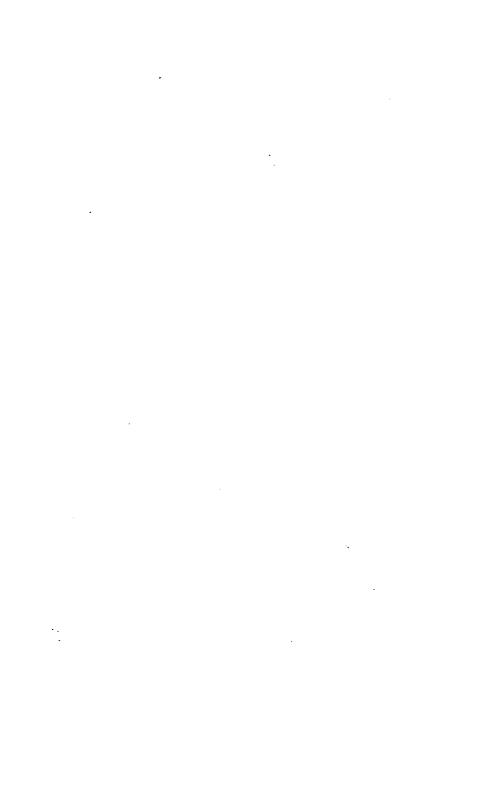

G6 1817-35 V.9

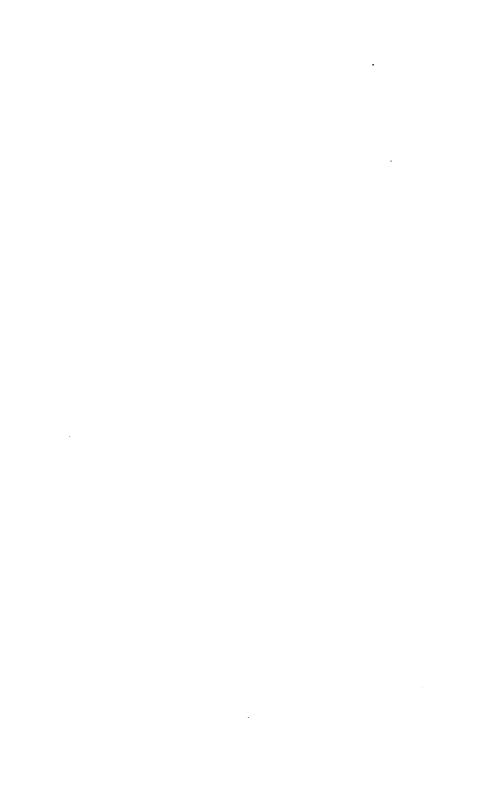

# Goethe's

Werte.

Vollständige Ausgabe legter Hand.

Meunter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bundes fcugenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1 8 2 8.

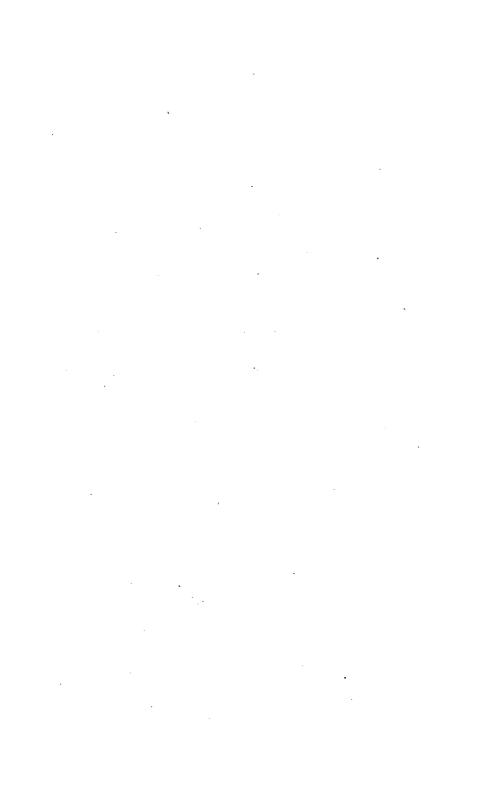

# In halt.

Iphigenie auf Tauris. Torquato Tasso. Die naturliche Tochter.

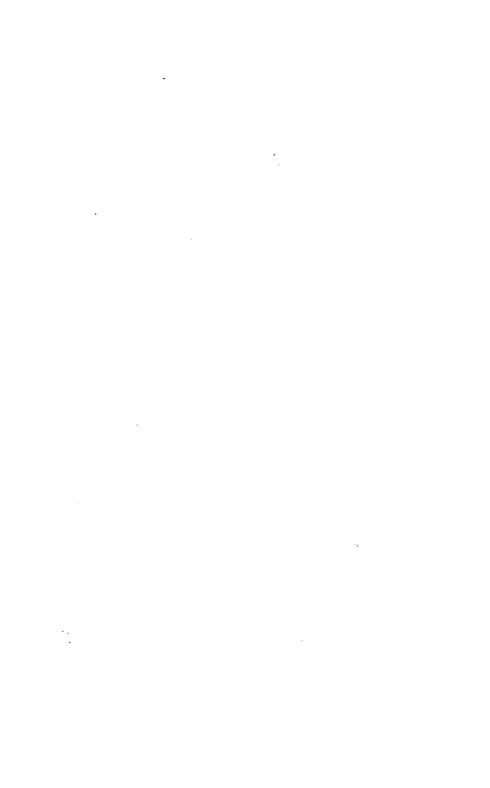

838 G6 1817-35 V.9

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |

# Goethe's

Werte.

Wollstandige Ausgabe legter Hand.

Meunter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes schügenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1 8 2 8.

· · 

# Inhalt.

Iphigenie auf Tauris. Torquato Tasso. Die naturliche Tochter. 

# Iphigenie auf Tauris.

Ein Schaufpiel.

Personen.

Iphigenie. Thoas, König der Caurier. Orest. Pplades. Artas.

S chauplas.

Sain vor Dianens Tempel.

## Erster Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Iphigenie.

Berans in eure Schatten, rege Bipfel Des alten, beil'gen, dichtbelaubten Saines, Bie in der Gottin ftilles Seiligthum, Eret' ich noch jest mit ichaubernbem Gefühl, Als wenn ich fie jum Erstenmal betrate, Und es gewöhnt fich nicht mein Beift hierber. So mandes Jahr bewahrt mich bier verborgen Ein bober Bille, dem ich mich ergebe; Doch immer bin ich, wie im erften, fremb. Denn ach mich trennt bas Meer von den Geliebten, und an bem ufer fteh' ich lange Tage Das Land ber Griechen mit ber Geele fuchend; und gegen meine Seufger bringt bie Belle Nur bumpfe Cone braufend mir heruber. Beb bem, ber fern von Eltern und Beschwiftern Ein einfam Leben führt! 3hm gehrt ber Gram Das nachfte Gluck vor feinen Livven weg, 3hm fdwarmen abwarts immer bie Gedanfen Rach feines Baters Sallen, wo die Sonne Buerft ben Simmel vor ibm aufschloß, wo

Sich Mitgeborne fpielend fest und fester Mit fanften Banden an einander fnupften. 36 rechte mit ben Gottern nicht; allein Der Krauen Buftand ift beflagenswerth. Bu Sauf' und in bem Rriege herricht ber Mann Und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Ihn freuet ber Befin; ihn front ber Gieg! Ein ehrenvoller Tob ift ihm bereitet. Bie eng = gebunden ift bes Beibes Glud! Schon einem rauben Gatten zu gehorchen, Ift Officht und Eroft; wie elend, wenn fie gar Ein feindlich Schickfal in die Ferne treibt! So halt mich Thoas hier, ein ebler Mann, In ernften, beil'gen Stlavenbanden feft. D wie beschämt gesteh' ich, bag ich bir Mit ftillem Biberwillen biene, Gottin, Dir meiner Retterin! Mein Leben follte Bu freiem Dienfte bir gewibmet feyn. Auch hab' ich stets auf dich gehofft und hoffe Roch jest auf bich, Diana, die bu mich, Des größten Roniges verftofine Tochter, In beinen beil'gen, fanften Urm genommen. Ja, Tochter Beus, wenn bu den hoben Mann, Den bu, die Cochter fordernd, angstigtest, Benn bu ben gottergleichen Agamemnon, Der bir fein Liebstes jum Altare brachte, Bon Troja's umgewandten Mauern rubmlich Nach feinem Baterland gurud begleitet, Die Gattin ihm, Elettren und den Gobn, Die iconen Schabe, wohl erhalten baft; So gib auch mich den Meinen endlich wieder,

Und rette mich, bie bu vom Tod' errettet, Auch von dem Leben bier, bem zweyten Tode!

# 3 weyter Auftritt. Iphigenie. Artas.

Urfas.

Der König senbet mich hieher und beut Der Priesterin Dianens Gruß und heil. Dieß ist der Tag, da Tauris seiner Göttin Für wunderbare neue Siege dankt. Ich eile vor dem König' und dem heer, zu melden daß er kommt und daß es naht.

3phigenie.

Wir find bereit fie wurdig zu empfangen, und unfre Gottin fieht willfomm'nem Opfer Bon Thoas Hand mit Gnadenblick entgegen.

Urfas.

D fand' ich auch den Blick der Priesterin, Der werthen, vielgeehrten, deinen Blick, O heil'ge Jungfrau, heller, leuchtender, Uns allen gutes Zeichen! Noch bebeckt Der Gram geheimnisvoll dein Innerstes; Bergebens harren wir schon Jahre lang Auf ein vertraulich Wort aus deiner Brust. So lang' ich dich an dieser Stätte kenne, Ist dieß der Blick, vor dem ich immer schaudre; Und wie mit Eisenbanden bleibt die Seele In's Innerste des Busens dir geschmiedet.

Iphigenie.

Die's ber Bertriebnen, ber Berwaif'ten giemt.

Mrtas.

Scheinst du dir hier vertrieben und vermaist? Iphigenie.

Rann und jum Baterland' bie Fremde werben? Arfas.

und bir ift fremb bas Baterland geworben.

Iphigente.

Das ist's, warum mein blutend herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele An Bater, Mutter und Geschwister band; Die neuen Schöflinge, gesellt und lieblich, Bom Fuß der alten Stämme himmelwärts Ju bringen strebten; leider faßte da Ein fremder Fluch mich an und trennte mich Bon den Geliebten, riß das schone Band Mit ehrner Faust entzwey. Sie war dahin, Der Jugend beste Freude, das Gedeihn Der ersten Jahre. Selbst gerettet, war Ich nur ein Schatten mir, und frische Lust Des Lebens blüht in mir nicht wieder aus.

Arfas.

Benn du dich so ungludlich nennen willst, So darf ich dich auch wohl undankbar nennen.

Iphigenie.

Dant habt ihr ftets.

#### Mrtas.

Doch nicht ben reinen Dank, um bessenwillen man die Wohlthat thut; Den frohen Blick, der ein zufriednes Leben Und ein geneigtes Herz dem Wirthe zeigt. Als dich ein tief geheimnisvolles Schickfal Wor so viel Jahren diesem Tempel brachte, Kam Thoas dir, als einer Gottergeb'nen, Mit Ehrsurcht und mit Neigung zu begegnen, Und dieses User ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Weil niemand unser Neich vor dir betrat, Der an Dianens heil'gen Stusen nicht,

### Iphigenie.

Frei athmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's das an der heil'gen Statte, Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nur vertrauern muß? Und nenn' ich das Ein froblich selbstbewußtes Leben, wenn Uns jeder Tag, vergebens hingetraumt, Bu jenen grauen Tagen vorbereitet, Die an dem Ufer Lethe's selbstvergessend, Die Trauerschaar der Abgeschiednen sepert? Ein unnüß Leben ist ein früher Tod;

#### Arfas.

Den eblen Stols, daß du dir felbst nicht g'nugest, Berzeih' ich dir, so sehr ich bich bedaure; Er raubet den Genuß des Lebens dir. Du haft bier nichts gethan feit beiner Untunft? Ber hat bes Ronigs truben Ginn erheitert? Ber bat ben alten graufamen Gebrauch, Daß am Altar Dianens jeder Fremde Sein Leben blutend lagt, von Jahr ju Jahr, Mit fanfter Ueberrebung aufgehalten, Und die Gefangnen vom gewissen Tod' In's Baterland fo oft gurudgeschict? hat nicht Diane, ftatt ergurnt gu fenn, Daß fie der blut'gen alten Opfer mangelt, Dein fanft Gebet in reichem Dag erbort? Umschwebt mit frobem Kluge nicht ber Sieg Das heer? und eilt er nicht fogar poraus? Und fühlt nicht jeglicher ein beffer Loos, Seitbem ber Ronig, ber uns weif' und tapfer So lang geführet, nun fich auch ber Milbe In beiner Gegenwart erfreut und uns Des ichweigenden Gehorfams Pflicht erleichtert? Das nennft bu unnut, wenn von beinem Befen Auf Taufende berab ein Balfam traufelt? Benn bu bem Bolfe, bem ein Gott bich brachte, Des neuen Gludes ew'ge Quelle wirft, Und an dem unwirthbaren Todes = Ufer Dem Kremben Seil und Rudtehr zubereiteft? Iphigenie.

Das Wenige verschwindet leicht bem Blid, Der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt. Artas.

Doch lobst bu ben, ber was er thut nicht schäft? Iphigenie.

Man tabelt ben ber feine Thaten wagt.

Mrfas.

Auch ben, ber wahren Werth zu ftolg nicht achtet, Wie ben, ber falfchen Werth zu eitel hebt. Glaub mir und hor' auf eines Mannes Wort, Der treu und redlich dir ergeben ist: Wenn heut der Konig mit dir redet, so Erleichtr' ihm was er dir zu sagen benkt.

Iphigenie.

Du angstest mich mit jedem guten Borte; Oft wich ich feinem Antrag mubfam aus.

Mrfas.

Bebente was du thuft und was bir nunt. Seitbem ber Ronig feinen Gobn verloren. Bertraut er Benigen ber Seinen mehr, Und diesen Wenigen nicht mehr wie sonft. Miggunftig fieht er jedes Eblen Sobn Als feines Reiches Kolger an, er fürchtet Ein einfam hulflos Alter, ja vielleicht Bermegnen Aufstand und fruhzeit'gen Tod. Der Scothe fest in's Reben feinen Borgug, Um wenigsten ber Ronia. Er, ber nur Gewohnt ift au befehlen und au thun, Rennt nicht bie Runft von Weitem ein Gesprach Rach feiner Absicht langfam fein zu lenten, Erschwer's ihm nicht burch ein ruchaltend Beigern, Durch ein vorseslich Migversteben. Beb Befällig ibm ben balben Weg entgegen.

Ipbigenie.

Soll ich beschleunigen mas mich bebroht?

Urfas.

Billst du sein Berben eine Drohung nennen? Iphigenie.

Es ift bie foredlichfte von allen mir.

Arfas.

Gib ibm für feine Reigung nur Bertraun.

Iphigenie.

Benn er von Furcht erft meine Seele lof't.

Mrfas.

Barum verschweigst bu beine hertunft ihm?

3phigenie.

Beil einer Priefterin Gebeimniß ziemt.

Mrfas.

Dem König follte nichts Geheimniß fenn; Und ob er's gleich nicht forbert, fühlt er's doch Und fühlt es tief in feiner großen Seele, Daß bu forgfältig bich por ihm verwahrst.

Iphigente.

Rahrt er Berdruß und Unmuth gegen mich?

Artas.

So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir; Doch haben hingeworfne Worte mich Belehrt, daß seine Seele fest den Wunsch Ergriffen hat dich zu besitzen. Laß, D überlaß ihn nicht sich selbst! damit In seinem Busen nicht der Unmuth reise Und dir Entsetzen bringe, du zu spät An meinen treuen Rath mit Reue denkest.

### Iphigenie.

Bie? Sinnt der König, was tein edler Mann, Der seinen Namen liebt und dem Verehrung Der himmlischen den Busen bändiget, Je denken sollte? Sinnt er vom Altar Mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn? So ruf ich alle Götter und vor allen Dianen, die entschlossene Göttin, an, Die ihren Schut der Priesterin gewiß Und Jungfrau einer Jungfrau gern gewährt.

Mrtas.

Sey ruhig! Ein gewaltsam neues Blut Treibt nicht ben König, solche Jünglingsthat Berwegen auszuüben. Wie er sinnt, Befürcht' ich andern harten Schluß von ihm, Den unaushaltbar er vollenden wird: Denn seine Seel' ist fest und unbeweglich. Drum bitt' ich dich, vertrau' ihm, sey ihm bankbar, Wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst.

Iphigenie. D fage mas bir weiter noch befannt ift.

Mrfas.

Erfahr's von ihm. Ich seh' ben König tommen; Du ehrst ihn, und dich heißt bein eigen Herz, Ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Gin ebler Mann wird burch ein gutes Wort Der Frauen weit geführt.

Iphigenie (allein). Zwar seh' ich nicht, Wie ich bem Rath bes Treuen folgen foll; Doch folg' ich gern ber Pflicht, bem Könige Für seine Wohlthat gutes Wort zu geben, Und wünsche mir daß ich bem Mächtigen, Was ihm gefällt, mit Wahrheit sagen möge.

### Dritter Auftritt.

Iphigenie. Thoas.

Iphigenie.

Mit königlichen Gutern segne dich Die Göttin! Sie gewähre Sieg und Ruhm Und Reichthum und das Wohl der Deinigen Und jedes frommen Bunsches Fülle dir! Daß, der du über Viele sorgend herrschest, Du auch vor Vielen seltnes Gluck genießest.

Thoas.

Bufrieden war ich wenn mein Boll mich ruhmte: Was ich erwarb, genießen andre mehr Als ich. Der ist am gludlichsten, er sev Ein König oder ein Geringer, dem In seinem hause Wohl bereitet ist. Du nahmest Theil an meinen tiefen Schmerzen, Als mir das Schwert der Feinde meinen Sohn, Den letten, besten, von der Seite ris. So lang' die Rache meinen Geist besah, Empfand ich nicht die Dede meiner Wohnung; Doch jest, da ich befriedigt wiederkehre, Ihr Reich zerstört, mein Sohn gerochen ist,

Bleibt mir zu Hause nichts das mich ergetze. Der fröhliche Geborsam, den ich sonst Aus einem jeden Auge bliden sah, Ist nun von Sorg' und Unmuth still gedämpst. Ein jeder sinnt was künftig werden wird, Und folgt dem Kinderlosen, weil er muß. Run komm' ich heut in diesen Tempel, den Ich oft betrat um Sieg zu bitten und Kür Sieg zu danken. Einen alten Bunsch Trag' ich im Busen, der auch dir nicht fremd, Noch unerwartet ist: ich hosse, dich Bum Segen meines Bolts und mir zum Segen, Als Braut in meine Wohnung einzusühren.

Iphigenie.

Der Unbekannten bietest du zu viel, D Konig, an. Es steht die Flüchtige Beschämt vor dir, die nichts an diesem User Als Schutz und Rube sucht, die du ihr gabst.

Thoas.

Daß du in das Geheimniß deiner Ankunft Bor mir wie vor dem Lesten stets dich hüllest, Bar' unter keinem Bolke recht und gut. Dieß Ufer schreckt die Fremden: das Geseth Gebietet's und die Noth. Allein von dir, Die jedes frommen Nechts genießt, ein wohl Bon uns empfangener Gast, nach eignem Sinn Und Willen, ihres Lages sich erfreut, Bon dir hofft' ich Bertrauen, das der Wirth Für seine Treue wohl erwarten darf.

Iphigenie.

Berbarg ich meiner Eltern Ramen und

Mein Haus, o König, war's Verlegenheit, Nicht Mißtrau'n. Denn vielleicht, ach wüßtest du Wer vor dir steht, und welch verwünschtes Haupt Du nährst und schüßest, ein Entsehen saßte Dein großes Herz mit seltnem Schauer an, Und statt die Seite beines Thrones mir Zu bieten, triebest du mich vor der Zeit Aus deinem Reiche; stießest mich vielleicht, Eh' zu den Meinen frohe Rudsehr mir Und meiner Wandrung Ende zugedacht ist, Dem Elend zu, das jeden Schweisenden, Von seinem Haus' Vertriebnen überall Mit kalter fremder Schredenshand erwartet.

Thoas.

Bas auch der Nath der Götter mit dir sep, Und was sie deinem Haus' und dir gedenken; So sehlt es doch, seitdem du bei uns wohnst Und eines frommen Gastes Necht genießest, An Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden seyn, Daß ich an dir ein schuldvoll Haupt beschütze.

Dir bringt die Wohlthat Segen, nicht der Gaft.

Thoas.

Iphigenie.

Bas man Verruchten thut wird nicht gesegnet. Drum endige dein Schweigen und dein Beigern; Es fordert dieß kein ungerechter Mann. Die Göttin übergab dich meinen Händen; Bie du ihr heilig warst, so warst du's mir. Auch sep ihr Wint noch kunftig mein Geseh: Benn du nach Hause Rückehr hoffen kannst,

So sprech ich dich von aller Fordrung los. Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt, Und ist dein Stamm vertrieben, oder durch Ein ungeheures Unheil ausgeldscht, So bist du mein durch mehr als Ein Geset. Sprich offen! und du weißt, ich halte Wort. Iphigenie.

Bom alten Bande lofet ungern sich Die Junge los, ein lang verschwiegenes Geheimnis endlich zu entdeden. Denn Einmal vertraut, verläst es ohne Rückehr Des tiefen herzens sichre Wohnung, schadet, Wie es die Götter wollen, oder nüst. Bernimm! Ich bin aus Tantalus Geschlecht.

Thoas.

Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Rennst du Den beinen Ahnherrn, ben die Welt Als einen ehmals Hochbegnabigten Der Götter kennt? Ist's jener Kantalus, Den Jupiter zu Rath und Kafel zog, An bessen altersahrnen, vielen Sinn Berknüpfenden Gesprächen Götter selbst, Wie an Orakelsprüchen, sich ergesten?

Tybigenie.

Er ist es; aber Gotter sollten nicht Mit Menschen, wie mit ihres Gleichen, wandeln; Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach In ungewohnter Hohe nicht zu schwindeln. Unedel war er nicht und kein Verräther; Allein zum Anecht zu groß, und zum Gesellen Des großen Donn'rers nur ein Mensch. So war Auch fein Vergehen menschlich; ihr Gericht Bar streng, und Dichter singen: Uebermuth Und Untreu stürzten ihn von Jovis Tisch Jur Schmach bes alten Tartarus hinab. Ach und sein ganz Geschlecht trug ihren Saß!

Thoas.

Erug es bie Schuld bes Ahnherrn ober eigne?

Iphigenie.

3war die gewalt'ge Bruft und ber Titanen Rraftvolles Mart mar feiner Sohn' und Entel Bewiffes Erbtheil; boch es schmiedete Der Gott um ihre Stirn ein ehern Band. Rath, Mäßigung und Beisheit und Gebulb Berbarg er ihrem icheuen buftern Blid; Bur Buth marb ihnen jegliche Begier, Und grangenlos brang ihre Buth umher. Schon Pelops, ber Gewaltig = wollende, Des Tantalus geliebter Sohn, erwarb Sich burch Berrath und Mord bas iconfte Beib, Denomaus Erzeugte, Sippodamien. Sie bringt den Bunfchen bes Gemahls zwer Gobne, Threft und Atreus. Meibifch feben fie Des Baters Liebe ju bem erften Sohn Mus einem andern Bette machfend an. Der Sag verbindet fie, und heimlich magt Das Daar im Brubermord die erfte That. Der Bater mahnet Sippodamien Die Morberin, und grimmig forbert er Bon ihr ben Cohn jurud, und fie entleibt Sich selbst -

#### Thoas.

Du schweigest? Fahre fort zu reben! Laf bein Bertrau'n bich nicht gereuen! Sprich! Iphigenie.

Bobl bem, ber feiner Bater gern gebenft, Der frob von ihren Thaten, ihrer Große Den Borer unterhalt, und ftill fich freuend Un's Ende biefer iconen Reibe fich Beidloffen fieht! Denn es erzeugt nicht gleich Ein Saus ben Salbgott noch bas Ungeheuer; Erft eine Reihe Bofer ober Guter Bringt endlich bas Entsegen, bringt die Kreube Der Welt hervor. - Nach ihres Baters Tobe Bebieten Atreus und Threft ber Stadt, Bemeinsam = berricbend. Lange tonnte nicht Die Eintracht bauern. Balb entehrt Threft Des Brubers Bette. Rachend treibet Atreus Ihn aus dem Reiche. Tudisch hatte schon Threst, auf schwere Thaten finnend, lange Dem Bruber einen Gobn entwandt und heimlich Ihn als ben feinen schmeichelnd auferzogen. Dem fullet er bie Bruft mit Buth und Rache Und fendet ibn zur Konigestadt, daß er Im Obeim feinen eignen Bater morbe. Des Junglings Borfat wird entbedt: ber Ronig Straft granfam ben gefandten Morber, mahnend, Er tobte feines Brubers Cohn. Bu fpat Erfährt er, wer vor feinen trunfnen Augen Gemartert ftirbt; und bie Begier ber Rache Aus feiner Bruft gu tilgen, finnt er ftill Auf unerhorte That. Er icheint gelaffen,

Gleichgultig und verfohnt, und lodt ben Bruber Mit feinen beiben Sobnen in bas Meich Burud, ergreift bie Rnaben, ichlachtet fie, Und fest die effe schaudervolle Speise Dem Bater bei bem erften Mable vor. Und da Thyest an seinem Kleische sich Befattigt, eine Behmuth ibn ergreift, Er nach den Rindern fragt, ben Tritt, die Stimme Der Anaben an bes Saales Thure icon Bu boren glaubt, wirft Atreus grinfend 3hm Saupt und Rufe ber Erschlagnen bin. -Du wendest schaubernd bein Gesicht, o Konig: So wendete die Sonn' ihr Antlit weg Und ihren Bagen aus bem ew'gen Gleife. Dieß find die Ahnherrn beiner Priefterin; Und viel unfeliges Gefchic ber Manner, Biel Thaten bes verworrnen Sinnes bedt Die Nacht mit ichweren Kittigen und lagt Und nur bie grauenvolle Dammrung febn.

Thoas.

Berbirg sie schweigend auch. Es sen genug Der Gräuel! Sage nun, durch welch ein Bunder Bon diesem wilden Stamme du entsprangst.

Iphigenie.

Des Atrens altster Sohn war Agamemnon: Er ist mein Bater. Doch ich darf es sagen, In ihm hab' ich seit meiner ersten Zeit Ein Muster bes vollkommnen Manns gesehn. Ihm brachte Klytamnestra mich, den Erstling Der Liebe, dann Elektren. Ruhig herrschte Der Konig, und es war dem Hause Tantals

Die lang' entbehrte Raft gewährt. Allein Es mangelte bem Glud ber Eltern noch Ein Sohn, und faum war diefer Bunich erfüllt, Daß zwischen beiben Schwestern nun Draft Der Liebling wuche, als neues Uebel ichon Dem fichern Saufe zubereitet war. Der Ruf bes Rrieges ift zu cuch gefommen, Der, um den Maub der schönsten Frau zu rachen, Die gange Macht ber Kurften Griechenlands um Trojens Mauern lagerte. Ob fie Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Biel Erreicht, vernahm ich nicht. Mein Bater führte Der Griechen Beer. In Aulis harrten fie Auf gunft'gen Wind vergebend: benn Diane, Ergurnt auf ihren großen Suhrer, hielt Die Gilenden gurud und forberte Durch Kalchas Mund bes Konigs altfte Tochter. Sie locten mit ber Mutter mich in's Lager; Sie riffen mich vor ben Altar und weihten Der Gottin dieses Saupt. - Sie war verfohnt: Sie wollte nicht mein Blut, und hullte rettend In eine Bolfe mich; in diesem Tempel Erfannt' ich mich querft vom Tode wieder. Ich bin es felbst, bin Ivhigenie, Des Atreus Enfel, Agamemnone Tochter, Der Gottin Eigenthum, die mit bir fpricht. Thoas.

Mehr Borzug und Vertrauen geb' ich nicht Der Königstochter als der Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag: Komm, folge mir und theile was ich habe. Iphigenie.

Bie darf ich solchen Schritt, o König, wagen? hat nicht die Göttin, die mich rettete, Allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Sie hat für mich den Schuhort ausgesucht, Und sie bewahrt mich einem Vater, den Sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht Jur schönsten Frende seines Alters hier. Vielleicht ist mir die frohe Rücklehr nah; Und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte Mich wider ihren Willen bier gesesselt? Ein Zeichen bat ich wenn ich bleiben sollte.

Thoas.

Das Zeichen ift, daß du noch hier verweilft. Such' Ausflucht folder Art nicht angstlich auf. Man fpricht vergebens viel, um zu versagen; Der andre bort von allem nur das Nein.

Iphigenie.

Richt Borte sind es, die nur blenden sollen;
Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt.
Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Bater,
Der Mutter, den Geschwistern mich entgegen
Mit angstlichen Gefühlen sehnen muß?
Daß in den alten Hallen, wo die Trauer
Noch manchmal stille meinen Namen lispelt,
Die Freude, wie um eine Neugeborne,
Den schönsten Kranz von Saul' an Saulen schiffen.
D sendetest du mich auf Schiffen hin!
Du gäbest mir und allen neues Leben.

Thoas.

So fehr' jurud! Ehu' mas bein Berg bich beißt,

Und hore nicht die Stimme gutes Raths Und der Vernunft. Sey ganz ein Weib und gib Dich hin dem Triebe, der dich zügellos Ergreift und dahin oder dorthin reißt. Wenn ihnen eine Lust im Busen brennt, Hält vom Verräther sie kein heilig Band, Der sie dem Vater oder dem Gemahl Aus langbewährten, treuen Armen lodt; Und schweigt in ihrer Brust die rasche Gluth, So dringt auf sie vergebens treu und mächtig Der Ueberredung goldne Junge los.

Iphigenie.

Sebent, o König, beines edeln Wortes! Billft bu mein Butrau'n fo erwiedern? Du Schienst vorbereitet alles zu vernehmen.

Thoas.

Auf's Ungehoffte war ich nicht bereitet; Doch follt' ich's auch erwarten: wußt' ich nicht Daß ich mit einem Weibe handeln ging?

Iphigenie.

Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Richt herrlich wie die euern, aber nicht Unedel sind die Wassen eines Weibes. Glaub' es, darin bin ich dir vorzuziehn, Daß ich dein Glud mehr als du selber kenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, Ein näher Band werb' uns zum Glud vereinen. Boll gutes Muthes, wie voll gutes Willens, Dringst du in mich daß ich mich fügen soll; Und hier dank' ich den Gottern, daß sie mir

Die Festigkeit gegeben, blefes Bunbnis Nicht einzugeben, bas sie nicht gebilligt.

Thoas.

Es fpricht tein Gott; es fpricht bein eignes herz. Iphigenie.

Sie reben nur burch unfer herz zu uns. Eboas.

Und hab' Ich, fie zu horen, nicht bas Recht? Iphigenie.

Es überbrauft der Sturm die garte Stimme. Thoas.

Die Priesterin vernimmt sie wohl allein? Iphigenie.

Vor allen andern merte fie der Furft.

Thoas.

Dein heilig Amt und bein geerbtes Recht An Jovis Tifch bringt bich den Gottern naber, Als einen erdgebornen Wilden.

Iphigenie.

**60** 

Bub' ich nun das Vertrau'n, das du erzwangst. Thoas.

Ich bin ein Mensch; und besser ist's, wir enden. So bleibe benn mein Wort: Sep Priesterin Der Gottin, wie sie bich erforen hat; Doch mir verzeih' Diane baß ich ihr, Bisher mit Unrecht und mit innerm Borwurf, Die alten Opfer vorenthalten habe. Kein Frember nahet glücklich unserm Ufer; Bon Alters her ist ihm ber Tod gewiß. Nur du hast mich mit einer Freundlichkeit,

In ber ich balb ber garten Tochter Liebe, Balb stille Neigung einer Braut zu sehn Mich tief erfreute, wie mit Zauberbanden Gefesselt, daß ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt, Das Murren meines Bolks vernahm ich nicht; Nun rufen sie die Schuld von meines Sohnes Frühzeit'gem Tode lauter über mich. Um beinetwillen halt' ich länger nicht Die Menge, die das Opfer dringend fordert.

Um meinetwillen hab ich's nie begehrt. Der migversteht die himmlischen, der sie Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierden an. Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester? Ihr war mein Dienst willsommner, als mein Tod.

Thoas.

Es ziemt sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft Nach unserm Sinn zu beuten und zu lenken, Thu beine Pflicht, ich werde meine thun. Iwep Frembe, die wir in des Ufers Höhlen Verstedt gefunden, und die meinem Lande Nichts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder Ihr erstes, rechtes, lang entbehrtes Opfer! Ich sende sienste den Dienst.

#### Bierter Auftritt.

Iphigenie (allein). Du haft Bolfen, gnabige Retterin, Einzuhüllen unschuldig Berfolgte, Und auf Winden bem ehrnen Beichid fie Mus ben Armen, über bas Meer, neber ber Erbe meitefte Streden und mobin es bir gut bunft zu tragen. Beife bift bu und fieheft bas Runftige: Nicht vorüber ift bir bas Bergangne. und bein Blid ruht über ben Deinen Die bein Licht, bas Leben ber nachte. Heber ber Erde rubet und waltet. o enthalte vom Blut meine Sanbe! Mimmer bringt es Segen und Rube: und bie Gestalt bes zufällig Ermordeten Bird auf des traurig = unwilligen Morbers Bofe Stunden lauern und ichrecen. Denn die Unfterblichen lieben ber Menichen Meit verbreitete aute Geschlechter. und fie friften bas fluchtige Leben Gerne bem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, ewigen Simmels Mitgenießenbes frohliches Anschau'n Eine Beile gonnen und laffen.

## 3 wenter Aufzug.

#### Erster Auftritt.

Dreft. Pplades.

Dreft.

Es ift ber Beg bes Tobes, den wir treten: Mit jebem Schritt wird meine Seele stiller. Mls ich Apollen bat, bas gräßliche Geleit ber Rachegeister von ber Seite Dir abzunehmen, ichien er Sulf und Rettung Im Tempel feiner vielgeliebten Schwester, Die über Tauris berricht, mit hoffnungsreichen Semiffen Gotterworten ju versprechen; Und nun erfullet fich's, daß alle Roth Mit meinem Leben vollig enden foll. Bie leicht wird's mir, bem eine Gotterhand Das Berg aufammenbrudt, ben Ginn betaubt. Dem iconen Licht ber Sonne zu entfagen. und follen Atreus Entel in ber Schlacht Ein flegbefrontes Ende nicht gewinnen; Soll ich wie meine Ahnen, wie mein Bater, Mis Opferthier im Jammertobe bluten:

Go fev ed! Beffer bier vor bem Altar, Als im verworfnen Bintel, wo die Nese Der nahverwandte Meuchelmorder ftellt. Last mir fo lange Rub', ibr Unterirb'ichen, Die nach dem Blut' ibr, bas von meinen Tritten Bernieder traufelnd meinen Pfad bezeichnet, Die losgelafine Sunde fpurend best. Last mich, ich tomme bald zu euch binab; Das Licht bes Tags foll euch nicht febn, noch mich. Der Erde schöner gruner Tevvich foll Rein Tummelplat für Larven fenn. Dort unten Sud' ich euch auf: bort bindet alle bann Ein gleich Geschick in em'ge matte Nacht. Mur bid, mein Polades, bid, meiner Schulb Und meines Banns unschuldigen Genoffen, Wie ungern nehm' ich bich in jenes Tranerland Krubzeitig mit! Dein Leben ober Tod Gibt mir allein noch hoffnung ober Furcht.

Pplades.

Ich bin noch nicht, Orest, wie bu bereit,
In jenes Schattenreich hinabzugehn.
Ich sinne noch, durch die verworrnen Pfade,
Die nach der schwarzen Racht zu führen scheinen,
Und zu dem Leben wieder auszuwinden.
Ich bente nicht den Tod; ich sinn' und horche,
Ob nicht zu irgend einer frohen Flucht
Die Götter Nath und Wege zubereiten.
Der Tod, gefürchtet oder ungefärchtet,
Kommt unaushaltsam. Wenn die Priesterin
Schon, unsre Loden weihend abzuschneiden,
Die Hand erhebt, soll dein' und meine Nettung

Mein einziger Gebanke senn. Erhebe Bon diesem Unmuth beine Seele; zweifelnd Beschleunigest du die Gesahr. Apoll Gab und das Wort: im Heiligthum der Schwester Sen Trost und Hulf und Ruckehr dir bereitet. Der Götter Worte sind nicht doppelsinnig, Wie der Gebrückte sie im Unmuth wahnt.

Dreft.

Des Lebens dunkle Decke breitete
Die Mutter schon mir um das zarte Haupt,
Und so wuchs ich herauf, ein Ebenbild
Des Baters, und es war mein stummer Blick
Ein bittrer Borwurf ihr und ihrem Vuhlen.
Bie oft, wenn still Elektra meine Schwester
Am Feuer in der tiefen Halle saß,
Orangt' ich beklommen mich an ihren Schoos,
Und starrte, wie sie bitter weinte, sie
Mit großen Augen an. Dann sagte sie
Bon unserm hohen Bater viel: wie sehr
Berlangt' ich ihn zu sehn, bei ihm zu senn!
Mich wünscht' ich balb nach Troja, ihn balb her.
Es kam der Tag

#### Dolabes.

D laß von jener Stunde Sich Sollengeister nächtlich unterhalten! Und gebe die Erinnrung schöner Zeit Zu frischem Helbenlaufe nene Kraft. Die Götter brauchen manchen guten Mann In ihrem Dienst auf dieser weiten Erde. Sie haben noch auf dich gezählt; sie gaben Dich nicht bem Vater jum Geleite mit, Da er unwillig nach bem Orcus ging.

Dreft.

D war' ich, seinen Saum ergreifend, ihm Gefolgt!

Pplabes.

So haben die, die dich erhielten, Für mich gesorgt: denn was ich worden wäre, Benn du nicht lebtest, kann ich mir nicht deuken; Da ich mit dir und deinetwillen nur Seit meiner Kindheit leb' und leben mag.

Dreft.

Erinnre mich nicht jener schönen Tage, Da mir bein Haus die freie Stätte gab. Dein edler Vater klug und liebevoll Die halberstarrte junge Bluthe pflegte; Da du ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten bunten Schmetterling' Um eine dunkle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gaukeltest, Mir deine Lust in meine Seele spieltest, Daß ich, vergessend meiner Noth, mit dir In rascher Jugend hingerissen schwärmte.

Polabes.

Da fing mein Leben an, als ich bich liebte. Dreft.

Sag: meine Roth begann, und bu fprichft mahr. Das ist bas Aengstliche von meinem Schickfal, Daß ich, wie ein verpesteter Bertriebner, Geheimen Schmerz und Tod im Busen trage; Daß, wo ich ben gesund'sten Ort betrete,

Sar balb um mich bie blubenben Gefichter Den Schmerzenszug langfamen Lob's verrathen.

Pplabes.

Der Nachste war' ich biesen Tob zu sterben, Wenn je bein Sauch, Orest, vergistete. Bin ich nicht immer noch voll Muth und Lust? Und Lust und Liebe sind die Fittige Ju großen Thaten.

Dreft.

Große Thaten? Ja,
Ich weiß die Zeit, da wir sie vor uns sahn!
Benn wir zusammen oft dem Wilde nach
Durch Berg' und Thäler rannten, und dereinst
An Brust und Faust dem hohen Ahnherrn gleich
Mit Kenl' und Schwert dem Ungeheuer so,
Dem Räuber auf der Spur zu jagen hofften;
Und dann wir Abends an der weiten See
Uns an einander lehnend ruhig saßen,
Die Wellen bis zu unsern Füßen spielten,
Die Welt so weit, so offen vor uns lag;
Da suhr wohl Einer manchmal nach dem Schwert,
Und künst'ge Thaten drangen wie die Sterne
Rings um uns her unzählig aus der Racht.

Pplades.

Unenblich ist bas Werk, bas zu vollschren Die Seele bringt. Wir möchten jede That So groß gleich thun als wie sie wächs't und wird, Wenn Jahre lang durch Länder und Geschlechtet Der Mund der Dichter sie vermehrend wälzt. Es klingt so schon was unste Wäter thaten, Wenn es in stillen Abendschatten ruhend

Der Jüngling mit dem Ton der Harse schlürst; Und was wir thun ist, wie es ihnen war, Boll Müh' und eitel Stückwert!
So lausen wir nach dem was vor uns fliedt, Und achten nicht des Weges den wir treten, Und sehen neben uns der Ahnherrn Tritte Und ihres Erdelebens Spuren kaum.
Wir eilen immer ihrem Schatten nach, Der göttergleich in einer weiten Ferne Der Berge Haupt auf goldnen Wolken krönt. Ich halte nichts von dem, der von sich denkt Wie ihn das Volk vielleicht erheben möchte. Allein, o Jüngling, danke du den Göttern, Daß sie so früh durch dich so viel gethan.

Benn sie bem Menschen frohe That bescheren Daß er ein Unheil von den Seinen wendet, Daß er sein Reich vermehrt, die Granzen sichert, Und alte Feinde fallen oder sliehn; Dann mag er danken! denn ihm hat ein Gott Des Lebend erste, lette Lust gegonnt. Mich haben sie zum Schlächter auserkoren, Jum Mörder meiner doch verehrten Mutter, Und, eine Schandthat schandlich rächend, mich Durch ihren Wink zu Grund' gerichtet. Glaube, Sie haben es auf Tantals Hans gerichtet, Und ich, der Lette, soll nicht schuldios, soll Nicht ehrenvoll vergehn.

Pplabes. Die Gotter rachen Der Bater Miffethat nicht an bem Sohn; Ein jeglicher, gut ober bofe, nimmt Sich seinen Lohn mit seiner That hinweg. Es erbt ber Eltern Segen, nicht ihr Fluch.

Dreft.

Uns führt ihr Segen, dunkt mich, nicht hierher. Pplades.

Doch wenigstens ber hoben Gotter Bille.

Orest.

So ist's ihr Wille benn, der uns verderbt. Pylabes.

Thu' was sie dir gebieten und erwarte. Bringst du die Schwester zu Apollen hin, Und wohnen beide dann vereint zu Delphi, Berehrt von einem Bolf das edel denkt; So wird für diese That das hohe Paar Dir gnadig seyn, sie werden aus der Hand Der Unterird'schen dich erretten. Schon In diesen heil'gen Hain wagt keine sich.

Dreft.

So hab' ich wenigstens geruh'gen Tod. Volabes.

Sanz anders dent' ich, und nicht ungeschickt Hab' ich das schon Gescheh'ne mit dem Kankt'gen Verbunden und im Stillen ausgelegt.
Vielleicht reift in der Gotter Rath schon lange Das große Werk. Diana sehnet sich Von lange Won diesem rauhen User der Barbaren Und ihren blut'gen Menschenopsern weg.
Wir waren zu der schonen That bestimmt, Und wird sie auferlegt, und seltsam sind Wir an der Pforte schon gezwungen bier.

Dreft.

Mit feltner Kunst flichtst du der Gotter Rath Und deine Bunsche klug in Eins zusammen. Pplabes.

Bas ist bes Menschen Alugheit, wenn sie nicht Auf Jener Billen broben achtend lauscht? Zu einer schweren That beruft ein Gott Den ebein Mann, der viel verbrach, und legt Ihm auf was uns unmöglich scheint zu enden. Es siegt der Held, und bußend dienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt.

Dreft.

Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln, Go nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg, der auf dem schlüpfrigen, Mit Mutterblut besprengten Pfade fort Mich zu den Todten reißt. Er trodne gnädig Die Quelle, die, mir aus der Mutter Bunden Entgegen sprudelnd, ewig mich besteckt.

Pplabes.

Erwart' es ruhiger! Du mehrst bas Uebel Und nimmst bas Amt ber Furien auf bich, Laß mich nur sinnen, bleibe still! Zulett, Bedars's zur That vereinter Kräfte, baun Ruf ich dich auf, und beibe schreiten wir Mit überlegter Kuhnheit zur Bollendung.

Dreft.

3ch bor' Ulpffen reden.

Pplades. Spotte nicht.

Ein jeglicher muß feinen Selben mablen,

Dem er die Wege jum Olomp hinauf Sich nacharbeitet. Laß es mich gestehn: Mir scheinen Lift und Alugheit nicht den Manu Bu schänden, der fich fuhnen Thaten weiht.

Dreft.

3ch fchate ben, ber tapfer ift und g'rab. Oplabes.

Drum hab' ich keinen Rath von dir verlangt.
Schon ist ein Schritt gethan. Bon unsern Bachtern Hab' ich bisher gar Vieles ausgelockt.
Ich weiß, ein fremdes, gottergleiches Beib Halt jenes blutige Geset gefesselt;
Ein reines herz und Beihrauch und Gebet Bringt sie ben Göttern bar. Man rahmet boch Die Gütige; man glaubet, sie entspringe
Bom Stamm ber Amazonen, sep gestohn,
Um einem großen Unheil zu entgehn.

Dreft.

Es scheint ihr lichtes Reich verlor die Kraft Durch des Verbrechers Nahe, den der Fluch Wie eine breite Nacht verfolgt und dect. Die fromme Blutgier ihf't den alten Brauch Von seinen Fesseln los, uns zu verderben. Der wilde Sinn des Königs tödtet uns; Ein Welb wird uns nicht retten, wenn er zurnt.

Onlabes.

Bohl uns, daß es ein Beib ift! denn ein Mann, Der beste felbst, gewöhnet seinen Geist An Grausamkeit, und macht sich auch zulett Aus dem, was er verabscheut, ein Geset, Birb aus Gewohnheit hart und fast unkenutlich.

Allein ein Weib bleibt stat auf Einem Sinn Den sie gefaßt. Du rechnest sicherer Auf sie im Guten wie im Bosen. — Still! Sie kommt; laß uns allein. Ich darf nicht gleich Ihr unfre Namen nennen, unser Schickal Richt ohne Ruchalt ihr vertrau'n. Du gehst, Und eh' sie mit dir svricht, treff ich dich noch.

#### 3 wenter Auftritt.

Iphigenie. Pplades.

Iphigenie.

Woher du fenft und kommft, o Fremdling, sprich! Mir scheint es, daß ich eher einem Griechen Als einem Scothen bich vergleichen foll.

(Sie nimmt ihm bie Retten ab.)

Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe; Die Götter wenden ab was euch bedroht!

Pplabes.

D fuße Stimme! Wielwillfommner Con Der Muttersprach' in einem fremden Lande! Des väterlichen Hafens blaue Berge Seh' ich Gefangner nen willfommen wieder Vor meinen Augen. Laß dir diese Freude Versichern, daß auch ich ein Grieche bin! Vergessen hab' ich einen Augenblick, Wie sehr ich bein bedarf, und meinen Geist Der herrlichen Erscheinung zugewendet. D sage, wenn dir ein Verhängniß nicht Die Lippe foliest, aus welchem unfrer Stamme Du beine gottergleiche herfunft gahift.

Iphigenie.

Die Priesterin, von ihrer Göttin felbst Gewählet und geheiligt, spricht mit bir. Das laß bir g'nugen; sage, wer bu senst Und welch unselig = waltendes Geschick Mit bem Gefährten bich hierher gebracht.

pplades.

Leicht fann ich bir ergablen, welch ein Uebel Mit laftender Gefellichaft uns verfolgt. D tonntest du der hoffnung frohen Blid Und auch fo leicht, bu Gottliche, gemabren! Aus Rreta find wir, Gobne bes Abrafts: Ich bin ber jungfte. Cephalus genannt, Und er Laodamas, ber alteste -Des Saufes. Zwischen uns ftand rauh und wild Gin mittlerer, und trennte icon im Spiel Der erften Jugend Ginigfeit und Luft. Belaffen folgten wir ber Mutter Borten, So lana' des Baters Araft vor Troja stritt: Doch als er beutereich gurude fam Und fur, darauf verschied, da trennte bald Der Streit um Reich und Erbe bie Geschwister. Ich neigte mich jum Meltsten. Er erschlug Den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt Die Furie gewaltig ihn umber. Doch diefem wilden Ufer fendet uns Apoll, ber Delphische, mit Soffnung gu. Im Tempel feiner Schwester bieß er und Der Bulfe fegensvolle Sand erwarten.

Gefangen find wir und hierher gebracht, Und bir als Opfer dargestellt. Du weißt's.

Iphigenie.

Fiel Troja? Theurer Mann, versichr' es mir.

Pplades.

Es liegt. O sich're du uns Nettung zu! Beschleunige die Hulfe, die ein Gott Bersprach. Erbarme meines Bruders dich. O sag' ihm bald ein gutes holdes Bort; Doch schone seiner wenn du mit ihm sprichst, Das bitt' ich eifrig: benn es wird gar leicht Durch Freud' und Schmerz und durch Erinnerung Sein Innerstes ergriffen und zerrüttet. Ein sieberhafter Wahnsinn sällt ihn an, Und seine schone freie Seele wird Den Furien zum Naube hingegeben.

Iphigenie.

So groß dein Unglud ist, beschwör' ich bich, Bergiß es, bis du mir genug gethan.

Pplades.

Die hohe Stabt, die zehen lange Jahre Dem ganzen heer der Griechen widerstand, Liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Graber unfrer Besten heißen Uns an das Ufer der Barbaren benten. Achill liegt bort mit seinem schönen Freunde.

Iphigenie.

So sept ihr Götterbilber auch zu Staub! Pplades.

Auch Palamedes, Ajax Telamons, Sie sahn des Baterlandes Tag nicht wieder. Iphigenie.

Er schweigt von meinem Vater, nennt ihn nicht Mit den Erschlagnen. Ja! er lebt mir noch! & Ich werb' ihn sehn! O hoffe, liebes Herz!

Pylabes.

Doch felia find die Taufende, die ftarben Den bitterfüßen Tod von Keindes Sand! Denn mufte Schreden und ein traurig Enbe hat den Rudtehrenden ftatt des Triumphs Ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Rommt benn ber Menichen Stimme nicht zu euch ? So weit fie reicht, tragt fie ben Ruf umber Bon unerhorten Thaten die geschah'n. So ift ber Jammer, ber Mycenens Sallen Mit immer wiederholten Geufgern fullt, Dir ein Geheimniß? - Klytamnestra hat Mit Gulf Megifthens den Gemahl berudt, Um Tage feiner Rudfehr ihn ermordet! -Ja, du verehreft biefes Ronigs Saus! 3ch feh' es, beine Bruft befampft vergebens Das unerwartet ungeheure Wort. Bift du die Tochter eines Freundes? bift Du nachbarlich in diefer Stadt geboren? Berbirg' es nicht und rechne mir's nicht zu. Daß ich ber Erfte biefe Graucl melbe.

Iphigenie.
Sag' an, wie ward die schwere That vollbracht?
Wylades.

Am Tage feiner Ankunft, da der König, Bom Bad' erquickt und ruhig, sein Gewand Aus der Gemahlin Hand verlangend, stieg, Barf die Verberbliche ein faltenreich Und fünstlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Netze sich Vergebens zu entwickeln strebte, schlug Aegisth ihn, der Verräther, und verhüllt Ging zu den Todten dieser große Fürst.

Iphigenie.

Und welchen Lohn erhielt ber Mitverschworne?

Dolabes.

Ein Reich und Bette, das er ichon befaß.

Iphigenie.

So trieb zur Schandthat eine bofe Luft?

Pplades.

Und einer alten Rache tief Gefühl.

Iphigenie.

Und wie beleidigte der Ronig fie?

Dolades.

Mit schwerer That, die, wenn Entschuldigung Des Mordes ware, sie entschuldigte.
Nach Aulis lock' er sie und brachte dort,
Als eine Gottheit sich der Griechen Fahrt
Mit ungestümen Winden widersetze,
Die ältste Tochter, Iphigenien,
Bor den Altar Dianens, und sie siel
Ein blutig Opfer für der Griechen Heil.
Dieß, sagt man, hat ihr einen Widerwillen
So tief in's Herz geprägt, daß sie dem Werben
Aegisthens sich ergab und den Gemahl
Mit Nehen des Verderbens selbst umschlang.

Iphigenie (sich verhäutend). Es ist genug. Du wirst mich wiedersehn. Pplades (allein).

Won bem Geschick bes Konigs = Saufes scheint Sie tief gerührt. Wer sie auch immer sep, So hat sie selbst ben Konig wohl gekannt Und ist, zu unserm Gluck, aus hohem Hause Hierher verkauft. Nur stille, liebes Herz, Und laß bem Stern ber Hoffnung, der uns blinkt, Mit frohem Muth uns klug entgegen steuern.

# Dritter Aufzug.

7.

#### Erster Auftritt.

Iphigenie. Dreft.

Iphigenie.

Ungludlicher, ich lofe beine Banbe Bum Beiden eines fdmerglichern Befdicts. Die Freiheit, die bas Beiligthum gemabrt, Ift, wie ber lette lichte Lebensblick Des ichmer Erfranften, Tobesbote. Doch Rann ich es mir und barf es mir nicht fagen, Dag ihr verloren fend! Wie tount' ich ench Mit morberischer Sand bem Tobe weiben? Und niemand, wer es fep, barf euer Saupt, So lang' ich Priefterin Dianens bin, Berühren. Doch verweigr' ich jene Pflicht, Bie fie ber aufgebrachte Rouig forbert; So mablt er eine meiner Jungfraun mir Bur Kolgerin, und ich vermag alebann Mit beißem Bunfc allein euch beiguftebn. D werther Landsmann! Gelbft ber lette Anecht, Der an den Berd ber Batergotter ftreifte, Ift und in fremdem Lande boch willfommen:

Bie soll ich euch genug mit Freud' und Segen Empfangen, die ihr mir das Bild der Helden, Die ich von Eltern her verehren lernte, Entgegen bringet und das innre Herz Mit neuer schöner Hoffnung schmeichelnd labet! Ore ft.

Berbirgst du beinen Namen, beine Herfunft Mit Klugem Borsab? oder barf ich miffen, Ber mir, gleich einer himmlischen, begegnet? Iphigenie.

Du follft mich fennen. Jego fag' mir an, Bas ich nur halb von beinem Bruber horte, Das Ende derer, die von Troja febrend Ein hartes unerwartetes Geschich Auf ihrer Bohnung Schwelle ftumm empfing. 3war ward ich jung an biefen Strand geführt: Doch wohl erinnr' ich mich bes icheuen Blick, Den ich mit Staunen und mit Bangigfeit Auf jene helben marf. Gie jogen aus, Mls batte ber Olymp fich aufgethan Und bie Gestalten ber erlauchten Borwelt Bum Schreden Ilions berabgefendet, Und Agamemnon war vor allen herrlich! D fage mir! Er fiel, fein Saus betretend, Durch feiner Krauen und Aegisthens Tude? Oreft.

Du sagft's!

Iphigenie.

Weh dir, unseliges Mycen! So haben Tantals Enfel Fluch auf Fluch Mit vollen wilden Sanden ausgesät! Und gleich bem Untrant, wuste Saupter schüttelnd Und tausendfalt'gen Samen um sich streuend, Den Aindeskindern nahverwandte Morder Jur ew'gen Wechselwuth erzeugt! Enthülle, Was von der Rede deines Bruders schuell Die Finsternis des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes lehter Sohn, Das holde Kind, bestimmt des Baters Rächer Dereinst zu seyn, wie ist Orest dem Tage Des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick Mit des Avernus Nehen ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Clestra?

Dreft.

Sie leben.

Iphigenie.

Goldne Sonne, leihe mir Die schönsten Strahlen, lege sie jum Dank Bor Jovis Thron! benn ich bin arm und stumm.

Dreft.

Bist du gastfreundlich diesem Ronigs = Saufe, Bist du mit nahern Banden ihm verbunden, Bie deine schone Freude mir verrath:
So bandige dein Herz und halt es fest!
Denn unerträglich muß dem Frohlichen Ein jaher Ruckfall in die Schmerzen seyn.
Du weißt nur, mert ich, Agamemuons Tod.

Iphigenie.

Sab' ich an biefer Nachricht nicht genug?

Dreft.

2

Du haft bes Grauels Salfte nur erfahren.

Iphigenie.

Bas fürcht' ich noch? Orest, Elettra leben. Orest.

Und fürchtest bu für Alptamnestren nichte? Iphigenie.

Sie rettet weder Hoffnung, weder Furcht. Oreft.

Auch schied fie aus dem Land der hoffnung ab. Iphigenie.

Bergos fie reulg muthend felbst ihr Blut? Drest,

Rein, doch ihr eigen Blut gab ihr ben Tod. Iphigenie.

Sprich beutlicher, daß ich nicht langer sinne. Die Ungewißheit schlägt mir tausenbfältig Die bunteln Schwingen um das bange Saupt.

Dreft.

So haben mich die Götter ausersehn Jum Boten einer That, die ich so gern Ju's klanglos bumpfe Höllenreich der Nacht Berbergen möchte? Wider meinen Willen Imingt mich dein holder Mund; allein er darf Auch etwas Schmerzlich's fordern und erhält's. Am Tage, da der Bater siel, verbarg Clektra rettend ihren Bruder: Strophius, Des Baters Schwäher, nahm ihn willig auf, Erzog ihn neben seinem eignen Sohne, Der, Pplades genannt, die schönsten Bandc Der Freundschaft um den Angekommnen knupfte. Und wie sie wuchsen, wuchs in ihrer Seele Die brennende Begier des Königs Tod

Bu rachen. Unverseben, fremb gefleibet, Erreichen fie Mycen, als brachten fie Die Eranernachricht von Orestens Tobe Mit feiner Afche. Bobl empfanget fie Die Ronigin; fie treten in bas Saus. Elettren gibt Dreft fich zu erfennen: Gie blaft ber Rache Reuer in ihm auf, Das vor der Mutter heil'ger Gegenwart In fich gurudgebrannt mar. Stille führt Sie ihn jum Orte, wo fein Bater fiel, Bo eine alte leichte Gpur des frech Bergoffnen Blutes oftgewaschnen Boben Mit blaffen ahndungsvollen Streifen farbte. Mit ihrer Feuerzunge schilderte Sie jeben Umftand ber verruchten That, 3br fnechtisch elend burchgebrachtes Leben, Den Uebermuth ber gludlichen Berratber, und die Gefahren, die nun ber Geschwister Bon einer fliefgewordnen Mutter marteten. -Sier brang fie jenen alten Dolch ibm auf, Der ichon in Cantale Saufe grimmig muthete, Und Klytamnestra fiel durch Sohnes Band.

Iphigenie.

Unsterbliche, bie ihr ben reinen Tag Auf immer neuen Wolfen selig lebet, Habt ihr nur barum mich so manches Jahr Bon Menschen abgesonbert, mich so nah Bei euch gehalten, mir bie kindliche Beschäftigung, bes beil'gen Feuers Gluth Zu nahren, anfgetragen, meine Seele Der Flamme gleich in ew'ger frommer Klarheit Bu euern Bohnungen hinaufgezogen, Daß ich nur meines Hauses Gräuel später Und tiefer fühlen sollte? — Sage mir Bom Unglückel'gen! Sprich mir von Orest! —

Dreft.

D fonnte man von feinem Tobe fprechen! Bie gabrend flieg aus ber Erfchlagnen Blut Der Mutter Geift Und ruft der Nacht uralten Tochtern au: "Lafft nicht ben Muttermorber entfliebn! Berfolgt ben Berbrecher! Euch ift er geweibt!" Sie horden auf, es ichaut ihr hobler Blid Mit der Begier des Ablers um fich ber. Sie rubren fich in ihren fcmargen Boblen, Und aus den Binteln ichleichen ihre Gefährten, Der Zweifel und die Reue, leif' berbei. Bor ihnen steigt ein Dampf vom Acheron; In feinen Bolfentreifen malget fich Die ewige Betrachtung bes Gescheb'nen Berwirrend um bes Schuld'gen Saupt umber, Und fie, berechtigt jum Berberben, treten Der gottbefaten Erbe iconen Boben, Bon dem ein alter Aluch fie langst verbannte. Den Kluchtigen verfolgt ihr schneller Ruß; Sie geben nur um neu ju foreden Raft.

Iphigenie. Unseliger, du bist in gleichem Fall, Und fühlst was er, der arme Alücktling, leidet!

Dreft.

Bas fagft bu mir? Bas wähnst bu gleichen Fall?

Iphigenie.

Dich drudt ein Brudermord wie jenen; mir Bertraute bieß bein jungfter Bruder icon.

Dreft.

3ch fann nicht leiben, bag bu große Geele Mit einem falichen Bort betrogen werbeft. Ein lugenhaft Gewebe funt f ein Frember Dem Fremden, finnreich und ber Lift gewohnt, Bur Kalle vor die Kube; amischen uns Sev Babrbeit! Ich bin Orest! und biefes schuld'ge Saupt Senft nach der Grube fich und fucht ben Tob; In jeglicher Gestalt fev er willfommen! Wer du auch seuft, so munich' ich Rettung dir Und meinem Freunde; mir wunsch' ich fie nicht. Du scheinst hier wiber Billen zu verweilen; Erfindet Rath zur Alucht und last mich bier. Es flurge mein entfeelter Leib vom Rels, Es ranche bis jum Meer' hinab mein Blut, Und bringe Kluch dem Ufer ber Barbaren! Beht ihr, dabeim im ichonen Griechenland' Ein neues Leben freundlich anzufangen.

(Er entfernt fich.)

Iphigenie.

So steigst du benn, Erfüllung, schönste Tochter Des größten Vaters, endlich zu mir nieder! Wie ungeheuer steht dein Bild vor mir! Kaum reicht mein Blid dir an die Hande, die Mit Frucht und Segenskränzen angefüllt Die Schähe des Olympus niederbringen. Wie man den König an dem Uebermaß

Der Gaben tennt: benn ihm muß wenig icheinen Bas Taufenden icon Reichthum ift: fo tennt Man euch, ihr Gotter, an gefparten, lang' Und weife zubereiteten Gefchenfen. Denn ibr allein wift, mas uns frommen tann, Und ichaut ber Bufunft ausgebehntes Reich, Benn jedes Abends Stern : und Rebelbulle Die Ausficht uns verbectt. Gelaffen bort Ihr unfer Rlebn, bas um Befdleuniaung Euch findisch bittet; aber eure Sand Bricht unreif nie die goldnen Simmelsfruchte; Und webe bem, ber ungebulbig fie ErtroBend faure Speife fich jum Tob' Benießt. D laff't bas lang' erwartete. Noch faum gebachte Glud nicht, wie ben Schatten Des abgeschiebnen Freundes, eitel mir Und drevfach schmerzlicher vorübergehn!

Orest (tritt wieder ju ihr). Rufft du die Gotter an fur dich und Pplades, So nenne meinen Namen nicht mit eurem. Du rettest den Verbrecher nicht, ju dem Du dich gesell'st, und theilest Aluch und Noth.

Iphigenie.

Mein Schicfal ist an beines fest gebunden. Orest.

Mit nichten! Laf allein und unbegleitet Mich zu ben Tobten gehn. Berhülltest du In beinen Schleier selbst den Schuldigen; Du birgst ihn nicht vor'm Blid der Immerwachen, Und beine Gegenwart, du himmlische, Drängt sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Sie burfen mit ben ehrnen frechen Fußen Des heil'gen Balbes Boben nicht betreten;
Doch hör' ich aus der Ferne hier und da
Ihr gräßliches Gelächter. Bölfe harren
So um den Baum, auf den ein Relfender
Sich rettete. Da draußen ruhen sie
Gelagert; und verlass ich biesen hain,
Dann steigen sie, die Schlangenhäupter schüttelud,
Bon allen Seiten Staub erregend auf
Und treiben ihre Beute vor sich her.

Iphigenie.

Kanust du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen? Orest.

Spar' es fur einen Freund ber Gotter auf.

Iphigenie.

Sie geben bir ju neuer Soffnung Licht.

Dreft.

Durch Rauch und Qualm feb' ich ben matten Schein Des Tobtenfluffes mir jur Bolle leuchten.

Iphigenie.

Saft bu Cleftren, Gine Schwester nur?

Die Eine kannt' ich; boch die altste nahm Ihr gut Geschick, das uns so schrecklich schien, Bei Zeiten aus dem Elend unsers Hauses. O laß dein Fragen, und geselle dich Nicht auch zu den Erinnven; sie blasen Mir schadensroh die Asche von der Seele, Und leiden nicht, daß sich die letzen Kohlen Von unsers Hauses Schreckensbrande still In mir verglimmen. Soll die Gluth denn ewig, Borfahlich angefacht, mit Höllenschwefel Genährt, mir auf der Seele marternd brennen? India en ie.

Ich bringe fußes Rancwert in die Flamme.

D laß den reinen Hauch der Liebe dir Die Gluth des Busens leise wehend kuhlen.

Drest, mein Theurer, kannst du nicht vernehmen?

Hat das Geleit der Schreckensgötter so

Das Blut in deinen Abern aufgetrocknet?

Schleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone, Bersteinernd dir ein Zauber durch die Glieder?

D wenn vergoss nes Mutterblutes Stimme

Jur Holl' hinab mit dumpsen Tonen rust;

Soll nicht der reinen Schwester Segenswort

Hulfreiche Götter vom Olympus rusen?

**Es** ruft! es ruft! So willst du mein Berderben? Berbirgt in dir sich eine Rachegottin? Ber bist du, deren Stimme mir entsehlich Das Innerste in seinen Tiesen wendet? In bigen ie.

Es zeigt fich bir im tiefften Bergen an: Oreft, ich bin's! Sieh Iphigenien! Ich lebe!

Dreft.

Dreft.

Du!

Iphigenie.

Mein Bruber!

Dreft.

Lag! Hinmeg!

Ich rathe dir, berühre nicht die Loden! Gerie's Bieft. IX. 1883. Bie von Kreusa's Brautkleid zündet sich Ein unauslöschlich Feuer von mir fort. Laß mich! Wie Herkules will ich Unwürd'ger Den Tod voll Schmach, in mich verschlossen, sterben.

Iphigenie.

Du wirst nicht untergehn! D daß ich nur Ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte! D lofe meine Zweifel, laß des Glückek, Des lang' erstehten, mich auch sicher werden. Es wälzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz Durch meine Seele. Bon dem fremden Manne Entfernet mich ein Schauer; doch es reißt Mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder.

Dreft.

Ift hier Lydens Tempel? und ergreift Unbandig=heil'ge Buth die Priesterin? Iphigenie.

D hore mich! O sieh mich an, wie mir Nach einer langen Zeit das Herz sich diffnet, Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das Haupt zu kussen, Mit meinen Armen, die den leeren Winden Nur ausgebreitet waren, dich zu fassen!
Dlaß mich! Laß mich! Denn es quillet heller Nicht vom Parnaß die ew'ge Quelle sprudelnd Von Fels zu Fels in's goldne Chal hinab, Wie Frende mir vom Herzen wallend sließt, Und wie ein selig Meer mich rings umfängt. Orest! Drest! Mein Bruder!

Drest.

Schone Nymphe,

Ich trane dir und beinem Schmeicheln nicht. Diana fordert strenge Dienerinnen Und rächet bas entweih'te Helligthum. Entferne beinen Arm von meiner Brust! Und wenn du einen Jüngling rettend lieben, Das schone Glüd ihm zärtlich bieten willst, So wende meinem Freunde dein Gemüth, Dem würd'gern Manne zu. Er irr't umber Auf jenem Felsenpfade; such' ihn auf, Weis' ihn zurecht und schone meiner.

Iphigenie.

Kaffe

Dich, Bruder, und erkenne die Gefund'ne!
Schilt einer Schwester reine himmelsfreude
Nicht unbesonnene, strafbare Lust.
O nehmt den Wahn ihm von dem starren Auge,
Daß uns der Augenblick der höchsten Freude
Nicht dreufach elend mache! Sie ist hier,
Die längst verlorne Schwester. Wom Altar
Riß mich die Göttin weg und rettete
Hierher mich in ihr eigen heiligthum.
Sefangen bist du, dargestellt zum Opfer,
Und sindest in der Priesterin die Schwester.

Dreft.

Unselige! So mag die Sonne denn Die letten Gräuel unsers Hauses sehn! Ift nicht Elettra hier? damit auch sie Mit uns zu Grunde gehe, nicht ihr Leben In schwererem Geschick und Leiden friste. Gut, Priesterin! ich solge zum Altar; Der Brudermord ist bergebrachte Sitte

Des alten Stammes; und ich bante. Gotter, Dag ibr mich obne Rinder auszurotten Befdloffen babt. Und lag bir rathen, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; Romm, folge mir in's bunfle Reich binab! Bie fich vom Schwefelpfubl' erzeugte Drachen Befampfend die verwandte Brut verfcblingen, Berftort fich felbit bas muthenbe Befchlecht; Romm finderlos und idulblos mit binab! Du fiebst mich mit Erbarmen an? Lag ab! Mit folden Bliden fucte Rivtamueftra Sich einen Weg nach ihres Sohnes Bergen; Doch fein geschwung'ner Arm traf ibre Bruft. Die Mutter fiel! - Eritt auf, unwill'ger Geift! Im Rreis geschlossen tretet an, ibr Kurien, Und wohnet dem willfommnen Schaufviel bei, Dem letten, graflichften, bas ibr bereitet! Nicht Sag und Rache icharfen ibren Dold: Die liebevolle Schwester wird zur That Gezwungen. Weine nicht! Du haft nicht Schuld. Seit meinen erften Jahren hab' ich nichts Beliebt, wie ich bich lieben tonnte, Schwester. Ja, schwinge beinen Stabl, verschone nicht, Berreife biefen Bufen, und eröffne Den Stromen die bier fieben einen Beg! (Er finft in Ermattung.)

Iphigenie.

Allein zu tragen dieses Glud und Elend Bermag ich nicht. — Bo bist du, Pplades? Bo find' ich beine Hulfe, theurer Mann? (Sie emsernt sich suchend.)

### 3 weyter Auftritt.

Dreft

(aus feiner Beraubung erwachend und fich aufrichtenb).

Roch Ginen! reiche mir aus Lethe's Kluthen Den letten fublen Becher ber Erquidung! Balb ift ber Rrampf bes Lebens aus bem Bufen Sinweggefpult; bald flieget ftill mein Beift, Der Quelle des Bergeffens hingegeben, Bu euch, ihr Schatten, in die em'gen Debel. Befallig lagt in eurer Rube fich Den umgetriebnen Gobn der Erbe laben! Beld ein Gelisvel bor' ich in ben 3meigen, Beld ein Gerausch aus jener Dammrung faufeln? -Sie tommen icon ben neuen Gaft ju febn! Ber ift bie Schaar, bie herrlich mit einander Bie ein versammelt Kurftenbaus fich freut? Sie geben friedlich, Alt' und Junge, Manner Dit Beibern; gottergleich und abnlich icheinen Die mandeluden Gestalten. Ja, fie find's, Die Abnherrn meines Saufes. - Mit Threften . Gebt Atreus in vertraulichen Geiprachen: Die Rnaben ichlupfen ichergend um ihn ber. 3ft teine Reindschaft bier mehr unter euch? Berlosch bie Rache wie bas Licht ber Sonne? Go bin auch ich willfommen, und ich barf In euern feverlichen Bug mich mifchen. Billommen, Bater! euch grußt Dreft, Bon euerm Stamme ber lette Mann; Bas ibr gefa't bat er geerntet: Mit Kluch beladen stieg er herab, Doch leichter traget fich hier jede Burde:

Mehmt ihn, o nehmt ihn in euern Rreis! Dich, Atreus, ehr' ich, auch bich Threften: Bir find hier Alle ber Feindschaft los. -Beigt mir ben Bater, ben ich nur Einmal 3m Leben fab! - Bift bu's, mein Bater? Und führst die Mutter vertraut mit bir? Darf Rlytamnestra die Sand bir reichen; So barf Dreft auch ju ihr treten Und barf ihr fagen : fieh beinen Gobn! -Geht euern Gobn! Beift ibn willfommen. Auf Erben mar in unferm Saufe Der Gruß bes Morbes gewiffe Lofung, und bea Geschlecht bes alten Tantalus Sat feine Rreuben jenfeite ber Dacht. 3hr ruft: Willommen! und nehmt mich auf! D führt jum Alten, jum Abnberrn mich! Bo ift der Alte? baß ich ihn febe, Das theure Saupt, das vielverehrte, Das mit ben Gottern zu Rathe faß. Ihr icheint ju gaubern, euch megguwenben? Bas ift es? Leibet ber Gottergleiche? Beb mir! es haben bie Uebermacht'gen Der Belbenbruft graufame Qualen Mit ehrnen Retten fest aufgeschmiebet.

## Dritter Auftritt.

Dreft. Iphigenie. Pplabes.

Dreft.

Sepd ihr auch schon herabgekommen?
Bohl Schwester dir! Noch fehlt Elektra:
Ein güt'ger Gott send' uns die Eine
Mit sanften Pfeilen auch schnell herab.
Dich, armer Freund, muß ich bedauern!
Romm mit! komm mit! zu Pluto's Thron,
Als neue Gaste den Wirth zu grüßen.

Iphigenie.

Seschwister, die ihr an dem weiten Himmel Das schone Licht bei Tag und Nacht berauf Den Menschen bringet, und den Abgeschiednen Richt leuchten durfet, rettet uns Geschwister! Du liebst, Diane, deinen holden Bruder Bor allem, was dir Erd' und Himmel bietet, Und wendest dein jungfräulich Angesicht Nach seinem ew'gen Lichte sehnend still. D laß den einzigen Spätgefundnen mir Nicht in der Finsterniß des Wahnsinns rasen! Und ist dein Wille, da du bier mich bargst, Nunmehr vollendet, willst du mir durch ihn Und ihm durch mich die setige Huchs. Daß nicht die theure Zeit der Rettung schwinde.

Pplades.

Erfennst du uns und biefen heil'gen Sain Und dieses Licht, das nicht den Todten leuchtet? Fühlst bu den Arm des Freundes und ber Schwester, Die bich noch fest, noch lebend halten? Faff Uns fraftig an; wir sind nicht leere Schatten. Mert auf mein Mort! Vernimm es! Naffe bich Zusammen! Jeder Augenblic ist theuer, Und unsre Rücklehr hängt an zarten Faden, Die, scheint es, eine günst'ge Parze spinnt. Ore st un Ipbigenten).

Las mich jum Erftenmal mit freiem Bergen In beinen Armen reine Freude haben! 3br Gotter, die mit flammender Gewalt Ibr ichwere Bolten aufzuzehren-wandelt, Und gnabig = ernft ben lang' erflehten Regen Mit Donnerstimmen und mit Bindesbrausen In wilben Stromen auf die Erbe icuttet, Doch balb ber Menichen grausendes Erwarten In Segen aufibit und bas bange Staunen In Freudeblid und lauten Dant verwandelt, Benn in den Tropfen frischerquickter Blatter Die neue Sonne taufendfach fich fpiegelt, Und Iris freundlich bunt mit leichter Sand Den grauen Klor ber letten Bolfen trennt: D lagt mich auch an meiner Schwester Armen. Un meines Freundes Bruft, mas ibr mir gonnt Mit vollem Dant genießen und behalten. Es lofet fich ber gluch, mir fagt's bas Berg. Die Gumeniden giebn, ich bore fie, Bum Cartarus und ichlagen hinter fic Die ehrnen Thore fernabbonnernd au. Die Erbe bampft erquidenben Geruch Und ladet mich auf ihren Rlachen ein, Rach Lebensfreud' und großer That ju jagen.

Pplabes.

Berfanmt die Zeit nicht, die gemessen ist! Der Wind der unfre Segel schwellt, er bringe Erst unfre volle Freude zum Olymp. Kommt! Es bedarf hier schnellen Rath und Schluß.

# Vierter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

3phigenie.

Denten bie Simmlischen Einem ber Erbgebornen Biele Bermirrungen ju, Und bereiten fie ibm Bon ber Freude ju Schmerzen Und von Schmerzen gur Freude Tief=erschutternben Uebergang; Dann erziehen fie ibm In ber Rabe ber Stadt, Dber am fernen Geftabe, Dag in Stunden ber Roth Auch die Gulfe bereit fen, Einen ruhigen Freund. D fegnet, Gotter, unfern Pplades Und was er immer unternehmen mag! Er ift ber Urm bes Junglings in ber Schlacht, Des Greifes leuchtend Aug' in ber Berfammlung: Denn feine Seel' ift fille; fie bewahr't Der Rube beil'ges unericobrftes But,

Und den Umbergetriebnen reichet er Aus ihren Tiefen Rath und Salfe. Mich Ris er vom Bruber los; ben ftaunt' ich an Und immer wieder an, und fonnte mir Das Glud nicht eigen machen, ließ ihn nicht Aus meinen Armen los, und fuhlte nicht Die Nabe ber Gefahr bie uns umgibt. Jest gebn fie ihren Unichlag auszuführen Der See ju, wo bas Schiff mit ben Gefahrten In einer Bucht verstedt auf's Beichen lauert, und haben fluges Wort mir in den Mund Begeben, mich gelehrt mas ich bem Ronig' Antworte, wenn er fendet und das Opfer Mir bringender gebietet. Uch! ich febe mobl. Ich muß mich leiten laffen wie ein Rind. 3ch habe nicht gelernt zu binterhalten, Roch jemand etwas abzuliften. Beb! D meb der Luge! Gie befreiet nicht, Bie jebes andre mahrgesprochne Wort, Die Bruft; fie macht une nicht getroft, fie angstet Den ber fie heimlich schmiebet, und fie fehrt, Ein losgebruckter Vfeil, von einem Gotte Gewendet und verfagend, fich jurud Und trifft ben Schugen. Sorg' auf Sorge ichwantt Mir durch die Bruft. Es greift die Furie Bielleicht den Bruder auf dem Boden wieder Des ungeweihten Ufere grimmig an. Entbedt man fie vielleicht? Mich buntt, ich bore Bewaffnete fich naben! - Sier! - Der Bote Kommt von dem Konige mit schnellem Schritt, Es folagt mein Berg, es treibt fich meine Seele,

Da ich bes Mannes Angesicht erblide, Dem ich mit falschem Wort begegnen foll.

### 3 wepter Auftritt.

3phigenie. Artas.

Mrfas.

Beschleunige bas Opfer, Priesterin! Der Konig wartet und es harrt bas Bolt. Inbigenie.

3ch folgte meiner Pflicht und beinem Bint, Benn unvermuthet nicht ein hinderniß Sich zwischen mich und die Erfüllung steute. Artas.

Bas ift's, bas ben Befehl bes Ronigs hinbert? Iphigenie.

Ipbigenie.

Der Bufall, beffen wir nicht Meifter finb.

So fage mir's, bağ ich's ihm fcnell vermeibe: Denn er beschloß bei fich ber belben Tob.

Die Gotter haben ihn noch nicht beschloffen. Der altste bieser Manner tragt die Schuld Des nahverwandten Bluts, das er vergoß. Die Furien verfolgen seinen Pfad, Ja in dem innern Tempel faste selbst Das Uebel ihn, und seine Gegenwart Entheiligte die reine State. Run Eil' ich mit meinen Jungfraun, an dem Meere

Der Gottin Bilb mit frifcher Belle negenb, Geheimnifvolle Beihe zu begehn.

Es ftore niemand unfern stiffen Jug! Artas.

Ich melbe biefes neue Hinderniß Dem Konige geschwind; beginne du Das heil'ge Werk nicht eh' bis er's erlaubt.

Iphigenie.

Dieß ist allein der Priest'rin überlassen.

Arfas.

Sold seltnen Fall soll auch ber König wissen. Iphigenie.

Sein Rath wie sein Befehl verändert nichts. Arkas.

Oft wird der Machtige jum Schein gefragt. Iphigenie.

Erdringe nicht, was ich verfagen follte. Ar fas.

Berfage nicht, was gut und nublich ift.

3ch gebe nach, wenn bu nicht faumen willft. Arfas.

Schnell bin ich mit ber Nachricht in bem Lager, Und schnell mit seinen Borten bier jurud. O konnt' ich ihm noch eine Botschaft bringen, Die alles los'te was uns jeht verwirrt: Denn du hast nicht des Treuen Rath geachtet.

Iphigenie.

Bas ich vermochte, hab' ich gern gethan. Artas.

Roch anderst bu ben Ginn gur rechten Beit.

Iphigenie.

Das fieht nun einmal nicht in unfrer Macht. Arfas.

Du haltst unmöglich, was dir Muhe tostet. Inbigenie.

Dir scheint es möglich, weil der Bunsch bich trugt. Arfas.

Billst du denn alles so gelassen wagen? Iphigenie.

3ch hab' es in ber Gotter Hand gelegt. Arfas.

Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten. 3p bigenie.

Auf ihren Fingerzeig tommt alles an. Artas.

3ch fage bir, es liegt in beiner Sanb. Des Ronigs aufgebrachter Ginn allein Bereitet biefen Kremben bittern Tob. Das heer entwohnte langft vom harten Opfer Und von bem blut'gen Dienfte fein Gemuth. Ja, Mancher, den ein widriges Gefchic Un fremdes Ufer trug, empfand es felbit, Die gottergleich bem armen Irrenden, Umbergetriebnen an ber fremben Grange, Ein freundlich Menschenangeficht begegnet. D wende nicht von uns mas du vermagft! Du endest leicht mas bu begonnen haft: Denn nirgende baut die Milbe, die berab In menschlicher Gestalt vom himmel fommt, Ein Reich fich schneller, als wo trub' und wild Ein neues Bolt, voll Leben, Muth und Rraft,

Sich felbft und banger Ahnung überlaffen, Des Menfchenlebens fcmere Burben tragt.

Iphigenie.

Erschutt're meine Seele nicht, die du Rach beinem Willen nicht bewegen tannft.

Arfas.

So lang' es Zeit ist, schont man weder Muhe Noch eines guten Wortes Wieberholung.

Iphigenie.

Du machft bir Muh' und mir erregft bu Schmerzen: Bergebens beides: barum lag mich nun.

Mrfas.

Die Schmerzen find's, die ich ju Sulfe rufe: Denn es find Freunde, Gutes rathen fie.

Iphigenie.

Sie faffen meine Seele mit Gewalt, Doch tilgen fie ben Widerwillen nicht.

Mrfas.

Fühlt eine schöne Seele Wiberwillen Für eine Wohlthat, die der Edle reicht? Aphigenie.

Ja, wenn ber Eble, was fich nicht geziemt, Statt meines Dantes mich erwerben will.

Mrfas.

Ber keine Neigung fühlt, bem mangelt es An einem Borte ber Entschuld'gung nie. Dem Fürsten sag' ich an, was hier gescheh'n. D wiederholtest du in beiner Seele, Bie edel er sich gegen dich betrug Bon beiner Ankunft an bis diesen Tag.

### Dritter Auftritt.

3phigenie (allein).

Bon biefes Mannes Rebe fubl' ich mir Bur ungelegnen Beit bas Berg im Bufen Auf einmal umgewendet. 3ch erschrede! -Denn wie die Rluth mit ichnellen Stromen wachsenb Die Felsen überspult, die in bem Sand' Mm Ufer liegen: fo bededte gang Ein Freudenstrom mein Junerstes. 3d bielt In meinen Armen bas Unmögliche. Es ichien fich eine Bolle wieder fanft Um mich zu legen, von der Erbe mich Empor zu beben und in jenen Schlummer Dich einzuwiegen, ben bie gute Gottin um meine Schlafe legte, ba ihr Arm Mich rettenb faßte. — Meinen Bruder Ergriff bas Berg mit einziger Gemalt: 3ch borchte nur auf feines Freundes Rath: Rur fie ju retten brang die Geele vormarts, Und wie den Klippen einer muften Infel Der Schiffer gern ben Ruden mendet: fo Lag Tauris binter mir. Dun bat bie Stimme Des treuen Manns mich wieber aufgewedt, Das ich auch Meniden bier verlaffe mich Erinnert. Doppelt wird mir ber Betrug . Berhaft. D bleibe rubig, meine Seele! Beginnft bu nun ju fcwanten und ju zweifeln? Den feiten Boben beiner Ginsamfeit Mußt bu verlaffen! Bieber eingeschifft

Ergreifen bich bie Bellen ichautelnb, trub' Und bang verkennest bu bie Belt und bich.

### Bierter Anftritt.

Iphigenie. Pylades.

Pplades.

Bo ist sie? daß ich ihr mit schnellen Borten Die frohe Botschaft unfrer Nettung bringe!
Iphigenie.

Du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung Des sichern Trostes, den du mir versprichst.

Pplabes.

Dein Bruder ist geheilt! Den Felsenboden Des ungeweihten Users und den Sand Betraten wir mit fröhlichen Gesprächen; Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher Umloderte der Jugend schöne Flamme Sein lockig Haupt; sein volles Auge glühte Von Muth und Hoffnung, und sein freies Herz Ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, Dich seine Netterin und mich zu retten.

Iphigenie.

Gefegnet fenst bu, und es moge nie Bon beiner Lippe, bie so Gutes sprach, Der Con bes Leibens und ber Alage tonen! Volades.

3ch bringe mehr als bas: benn schon begleitet, Cethe's Werte. 1X. 99b. 5

Gleich einem Fürsten, pflegt bas Glud in nabin: And die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen fie Das Schiff und fagen traurig und erwartenb. Sie faben beinen Bruder, und es regten Sich alle jauchzend, und fie baten bringend Der Abfahrt Stunde zu beschleunigen. Es febnet jebe Fauft fich nach dem Ruber, Und felbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, Won allen gleich bemerkt, die holben Schwingen. Drum lag und eilen, führe mich jum Tempel, Lag mich das Seiligthum betreten, lag Mich unfrer Bunfche Biel verehrend faffen. Ich bin allein genug ber Gottin Bilb Auf wohl geubten Schultern wegautragen; Bie febn' ich mich nach ber ermunichten Laft!

(Er geht gegen ben Tempel unter ben letten Worten, ofine au beimetr ten, tas Iphigenie nicht folgt; endlich fehrt er fich um.) Du stehst und zauderst — Sage mir — du schweigst.! Du scheinst verworren! Wibersebet sich

Ein neues Unheil unserm Sind? Sag' an! Saft bu dem Konige bas kluge Wort Bermelden laffen, bas wir abgeredet?

### Iphigenie.

3ch habe, theurer Mann; doch wirst du schelten. Ein schweigender Verweis war mir dein Anblick. Des Konigs Bote kam, und wie du es Mir in den Mund gelegt, so sagt' ich's ihm. Er schien zu staunen, und verlangte dringend Die seltne Feper erst bem Konige

3u melben, feinen Willen zu vernehmen; Und nun erwart' ich feine Wieberkehr.

Pplades.

Weh' uns! Erneuert schwebt nun die Gefahr Um unfre Schläfe! Warum haft bu nicht In's Priesterrecht dich weislich eingehüllt? In higenie.

Als eine Sulle hab' ich's nie gebraucht. Bolabes.

So wirst du, reine Seele, dich und uns Bu Grunde richten. Warum dacht' ich nicht Auf diesen Fall voraus, und lehrte dich Auch dieser Ford'rung auszuweichen!

Iphigenie.

Shilt

Rur mich, die Schuld ist mein, ich fühl' es wohl; Doch konnt' ich anders nicht bem Mann begegnen, Der mit Vernunft und Ernst von mir verlangte, Bas ihm mein herz als Recht gestehen mußte.

Pplabes.

Sefahrlicher zieht sich's zusammen; doch auch so Laß uns nicht zagen, oder unbesonnen Und übereilt uns selbst verrathen. Ruhig Erwarte du die Wiederkunft des Boten, Und dann steh fest, er bringe was er will: Denn solcher Weihung Feper anzuordnen Sehort der Priesterin und nicht dem Konig. Und fordert er den fremden Mann zu sehn, Der von dem Wahnsinn schwer belastet ist; So lehn' es ab, als hieltest du uns beide Im Tempel wohl verwahrt. So schaff uns Lust, Das wir auf's Giligfte, ben beil'gen Schat Dem rauh unwurd'gen Bolt entwendend, fliehn. Die beften Beiden fendet une Apoll, und, eb wir die Bedingung fromm erfullen, Erfüllt er gottlich fein Berfprechen icon. Dreft ift frei, geheilt! - Mit dem Befreiten D führet une binuber, gunft'ge Binde, Bur Felfen = Infel die der Gott bewohnt; Dann nach Mycen, daß es lebendig merbe, Dag von der Afche des verlofch'nen Serbes Die Batergotter frohlich fich erheben, Und ichones Keuer ihre Wohnungen Umleuchte! Deine Sand foll ihnen Weihrauch Buerft aus goldnen Schalen ftreuen. Du Bringft über jene Schwelle Beil und Leben wieber, Entfuhnst den Kluch und schmudest neu die Deinen Mit frifden Lebensbluthen berrlich aus.

Iphigenie.

Bernehm' ich bich, so wendet sich, o Theurer, Wie sich die Blume nach der Sonne wendet, Die Seele, von dem Strahle beiner Worte Getroffen, sich dem süßen Troste nach. Wie töstlich ist des gegenwärt'gen Freundes Gewisse Rede, deren himmelstraft Ein Einsamer entbehrt und still versinkt. Denn langsam reift, verschlossen in dem Busen, Gedank' ihm und Entschluß; die Gegenwart Des Liebenden entwickelte sie leicht.

Dolades.

Leb' wohl! Die Freunde will ich nun geschwind Beruhigen, die sehnlich wartend harren.

Dann fomm' ich schnell zurud und lausche hier Im Felsenbusch verstedt auf beinen Bint — Bas finnest du? Auf einmal überschwebt Ein ftiller Trauerzug die freie Stirne.

Iphigenie.

Berzeih! Wie leichte Wolfen vor der Sonne, So zieht mir vor der Seele leichte Sorge Und Bangigleit vorüber.

Dolades.

Fürchte nicht!

Betrieglich ichloß die Furcht mit ber Gefahr Ein enges Bundniß; beibe find Gefellen.

Iphigenie.

Die Sorge nenn' ich ebel, die mich warnt, Den König, der mein zwepter Bater ward, Nicht tuckisch zu betriegen, zu berauben.

Dnlabes.

Der beinen Bruder fchlachtet, bem entfliehft bu.

Iphigenie.

Es ift berfelbe, ber mir Gutes that.

Polabes.

Das ift nicht Undant, was die Roth gebeut.

Iphigenie.

Es bleibt wohl Undant; nur die Noth entschuldigt's. Pplabes.

Bor Gottern und vor Menfchen bich gewiß. Iphigenie.

Allein mein eigen herz ift nicht befriedigt. Oplades.

Bu ftrenge Ford'rung ift verborgner Stoly.

Iphigenie.

Ich untersuche nicht, ich fühle nur. Pplabes.

Fuhlft bu bich recht, so mußt bu bich verehren. Iphigenie.

Sang unbefiedt genießt fich nur bas Serg. Polabes.

So hast du dich im Tempel wohl bewahrt; Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und Andern streuge seyn; du lernst es auch. So wunderbar ist dieß Geschlecht gebildet, So vielsach ist's verschlungen und verknüpft, Daß Keiner in sich selbst, noch mit den Andern Sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt uns selbst zu richten; Zu wandeln und auf seinen Weg zu sehen Ist eines Menschen erste, nächste Pflicht: Denn selten schäht er recht was er gethan, Und was er thut weiß er fast nicht zu schähen.

Iphigenie.

Fast überred'st du mich zu deiner Meinung. Oplades.

Braucht's Ueberrebung wo bie Wahl versagt ist? Den Bruder, bich, und einen Freund zu retten Ist nur Ein Weg; fragt sich's ob wir ihn gehn? Inbigente.

D laß mich zaubern! benn bu thatest selbst Ein solches Unrecht keinem Mann gelaffen, Dem du für Wohlthat dich verpflichtet hieltest. Volades.

Benn wir ju Grunde geben, martet bein

Ein bart'rer Borwurf, ber Bergweiflung tragt. Man fieht, bu bift nicht an Berluft gewohnt, Da bu bem großen Uebel zu entgeben Ein faliches Wort nicht einmal opfern willft.

Iphigenie.

D trug' ich boch ein mannlich Berg in mir! Das, wenn es einen fühnen Borfas begt, Bor jeder andern Stimme fich verschließt.

Dolabes.

Du weigerst bich umfonft; bie ehrne Sund Der Noth gebietet, und ihr ernfter Wint Ift oberftes Gefet, bem Gotter felbit Sich unterwerfen muffen. Schweigend berricht Des em'gen Schicksals unberathne Schwester. Bas fie bir auferlegt, bas trage: thu' Bas fie gebeut. Das Andre weißt bu. Balb Romm' ich jurud, aus beiner beil'gen Sand Der Rettung icones Siegel zu empfangen.

# Fünfter Auftritt.

Iphigenie (allein).

3d muß ihm folgen: benn bie Meinigen Seh' ich in bringender Gefahr. Doch ach! Mein eigen Schicfal macht mir bang' und banger. D foll ich nicht die fille hoffnung retten, Die in der Ginsamfeit ich schon genahrt? Soll dieser Fluch denn emig malten? Soll Nie dies Geschlecht mit einem neuen Segen

Sich wieder beben? - Nimmt boch alles ab! Das beste Glud, bes Lebens schönste Kraft Ermattet endlich, warum nicht ber Fluch? So hofft' ich benn vergebens, bier vermabrt, Bon meines Saufes Schidfal abgeschieben, Dereinst mit reiner Sand und reinem Bergen Die ichwer beflecte Bohnung ju entfühnen! Raum wird in meinen Armen mir ein Bruber Bom grimm'gen Uebel munbervoll und ichnell Seheilt, taum naht ein lang' erfiehtes Schiff, Mich in den Port ber Baterwelt zu leiten, So legt die taube Noth ein doppelt Lafter Mit ehrner Sand mir auf: das beilige Mir anvertraute, viel verehrte Bilb Bu rauben und ben Mann au bintergebn, Dem ich mein Leben und mein Schicfal bante. D daß in meinem Bufen nicht gulest Ein Wiberwille feime! ber Titanen Der alten Gotter tiefer Sag auf euch. Olympier, nicht auch die garte Bruft Mit Geiertlauen faffe! Rettet mich, Und rettet euer Bilb in meiner Geele!

Bor meinen Ohren tont das alte Lieb — Bergeffen hatt' ich's und vergaß es gern — Das Lieb der Parcen, das sie grausend sangen, Als Tantalus vom gold'nen Stuhle fiel: Sie litten mit dem edeln Freunde; grimmig Bar ihre Brust, und furchtbar ihr Gesang. In unster Jugend sang's die Amme mir Und den Geschwistern vor, ich mertt' es wohl.

Es fürchte die Gotter Das Menschengeschlecht! Sie halten die Herrschaft In ewigen Sanden, Und können sie brauchen Wie's ihnen gefällt.

Der fürchte sie boppelt Den je sie erheben! Auf Klippen und Wolken Sind Stuble bereitet Um goldene Lische.

Erhebet ein 3wift fich: So fturgen die Gafte Geschmaht und geschändet In nächtliche Tiefen, Und harren vergebens, Im Finstern gebunden, Gerechtes Gerichtes.

Sie aber, sie bleiben In ewigen Festen An golbenen Tischen. Sie schreiten vom Berge Bu Bergen hinüber: Aus Schlünden ber Tiese Dampst ihnen ber Athem Erstickter Titanen, Sleich Opfergerüchen, Ein leichtes Sewölfe.

Es wenden bie herrscher Ihr segnendes Auge Bon gangen Geschlechtern, Und meiben, im Entel Die eh'mals geliebten Still rebenden Juge Des Ahnherrn zu sehn.

So fangen bie Parcen; Es horcht ber Berbannte In nachtlichen Sohlen Der Alte bie Lieber, Denkt Kinder und Enfel Und schüttelt bas haupt.

# Fünfter Aufzug.

# Erster Auftritt. Thoas. Artas.

Artas.

Berwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, Wohin ich meinen Argwohn richten soll.
Sind's die Gefang'nen, die auf ihre Flucht Verstohlen sinnen? Ist's die Priesterin, Die ihnen hilft? Es mehrt sich das Gerücht: Das Schiff, das diese beiden hergebracht, Sep irgend noch in einer Bucht versteckt. Und jenes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Vorwand dieser Zdg'rung, rufen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf.

Es tomme schnell die Priesterin herbei! Dann geht, durchsucht das Ufer scharf und schnell Bom Borgebirge bis jum hain der Gottin. Berschonet seine heil'gen Tiefen, legt Bedacht'gen hinterhalt und greift sie an; Wo ihr sie findet, faßt sie wie ihr pflegt.

### 3 wenter Auftritt.

Thoas (allein).

Entfeslich wechselt mir ber Grimm im Bufen: Erst gegen fie, die ich so beilig bielt; Dann gegen mich, ber ich fie jum Berrath Durch Nachficht und burch Gute bilbete. Bur Stlaveren gewöhnt ber Menich fich gut Und lernet leicht geborden, wenn man ibn Der Kreibeit gang beraubt. Ja, mare fie In meiner Abnberrn robe Sand gefallen, Und batte fie ber beil'ge Grimm verfcont: Sie mare frob gemesen, fich allein Bu retten, batte bantbar ibr Gefcid Erfannt und fremdes Blut vor dem Altar Bergoffen, batte Pflicht genannt Bas Noth war. Run loct meine Gute In ibrer Bruft verwegnen Bunfc berauf. Bergebens bofft' ich, fie mir ju verbinden; Sie finnt fich nun ein eigen Schicfal aus. Durch Schmeicheley gewann fie mir bas Berg: Run widersteb' ich der: fo sucht fie fich Den Weg burch Lift und Trug, und meine Gute Scheint ihr ein alt verjährtes Eigenthum.

## Dritter Auftritt.

Iphigenie. Thoas.

Iphigenie.

Du forberst mich! was bringt bich zu uns ber? Thoas.

On ichiebst bas Opfer auf; fag' an, warum? Iphigenie.

Ich hab' an Arfas alles flar erzählt. Ehoas.

Von dir möcht' ich es weiter noch vernehmen. Iphigenie.

Die Göttin gibt dir Frist zur Ueberlegung. Ehvas.

Sie scheint'dir felbst gelegen, diese Frist. Iphigenie.

Wenn dir das Herz zum graufamen Entschluß Berhärtet ist: so solltest du nicht kommen! Ein König, der Unmenschliches verlangt, Find't Diener gnug, die gegen Gnad' und Lohn Den halben Fluch der That begierig fassen; Doch seine Gegenwart bleibt unbesteckt. Er sinnt den Tod in einer schweren Wolke, Und seine Boten bringen stammendes Berderben auf des Armen Haupt hinab; Er aber schwebt durch seine Höhen ruhig, Ein unerreichter Gott, im Sturme fort.

Thoas.

Die heil'ge Lippe tont ein wilbes Lied. Iphigenie.

Nicht Priefterin! nur Agamemnons Tochter.

Der Unbekannten Wort verehrtest du; Der Fürstin willst du rasch gebieten? Nein! Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen, Erst meinen Eltern und bann einer Gottheit, Und folgsam fählt' ich immer meine Seele Am schönsten frei; allein dem harten Worte, Dem rauhen Ausspruch eines Mannes mich Ju fügen, lernt' ich weder dort noch hier.

Thoas.

Ein alt Gefeg, nicht ich, gebietet bir. In bigenie.

Wir fassen ein Geseth begierig an, Das unfrer Leidenschaft zur Waffe dient. Ein andres spricht zu mir, ein alteres, Mich dir zu widerseten, das Gebot, Dem jeder Fremde heilig ist.

Thoas.

Es scheinen die Gefanguen dir sehr nah Am Herzen: denn vor Antheil und Bewegung Bergiffest du der Alugheit erstes Wort, Daß man den Machtigen nicht reizen soll.

Iphigenie.

Red' oder schweig' ich, immer kannst du wissen, Bas mir im Herzen ist und immer bleibt. Los't die Erinnerung des gleichen Schickfals Nicht ein verschlossens Herz zum Mitteid auf? Wie mehr denn meins! In ihnen seh' ich mich: Ich habe vor'm Altare selbst gezittert, Und severlich umgab der frühe Tod
Die Knieende; das Messer zuckte schon Den lebenvollen Busen zu burchbohren;

Mein Junerstes entsehte wirbelnd sich, Mein Auge brach, und — ich fand mich gerettet. Sind wir, was Gotter guabig uns gewährt, Ungludlichen nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, kennst mich, und bu willst mich zwingen! Eboas.

Gehorche beinem Dienfte, nicht bem herrn. In big ente.

Laß ab! Beschönige nicht die Gewalt, Die sich der Schwacheit eines Weibes freut. Ich bin so frei geboren als ein Mann. Stund' Agamemnons Sohn dir gegenüber, Und du verlangtest was sich nicht gebührt: So hat auch Er ein Schwert und einen Arm, Die Nechte seines Busens zu vertheid'gen. Ich habe nichts als Worte, und es ziemt Dem eblen Mann, der Frauen Wort zu achten. Eboas.

Ich acht' es mehr als eines Brubers Schwert. Iphigenie.

Das Loos der Wassen wechselt hin und her: Kein kluger Streiter halt den Feind gering. Auch ohne Hulse gegen Trut und Harte. Hat die Natur den Schwachen nicht gelassen. Sie gab zur List ihm Freude, lehrt' ihn Kunse; Bald weicht er aus, verspätet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, das man sie übt. Thoas.

Die Vorsicht stellt ber Lift fich Ming.centgegen. Iphigenie.

Und eine reine Seele brancht fie nicht.

Thoas.

Spric unbebutfam nicht bein eigen Urtheil. Iphigenie.

D fabeit bu wie meine Seele tampft, Ein bos Geschick, bas fie ergreifen will, Im erften Anfall mutbig abzutreiben! So fteb' ich benn bier wehrlos gegen bich? Die icone Bitte, den anmuth'gen Zweig, In einer Frauen Sand gewaltiger Als Schwert und Baffe, ftogeft bu jurud: Bas bleibt mir nun mein Inn'res ju vertheid'gen? Ruf ich die Gottin um ein Bunder an? Ift teine Rraft in meiner Geele Tiefen?

Thoas.

Es icheint, ber beiben Kremben Schicfal macht Unmagig bich beforgt. Ber find fie? fprich, Für die dein Geift gewaltig fic erhebt.

Iphigenie.

Sie find - fie icheinen - fur Griechen balt' ich fie. Thoas.

Landsleute find es? und fie baben wohl Der Rudfebr icones Bilb in bir erneut?

Ip higenie (nach einigem Stillschweigen). Sat benn zur unerborten That ber Mann Allein bas Recht? Drudt benn Unmbaliches Nur Er an die gewalt'ge Belbenbruft? Bas nennt man groß? Bas bebt die Seele icandernd Dem immer wieberbolenben Erzähler? Als was mit unwahrscheinlichem Erfolg Der Muthigste begann. Der in ber nacht Allein das heer des Feindes überschleicht,

Wie unverseben eine Klamme muthend Die Schlafenben, Erwachenben ergreift, Bulett gebrangt von ben Ermunterten Auf Reindes Pferden, doch mit Beute fehrt, Bird ber allein gepriefen? ber allein, Der, einen fichern Weg verachtenb, fubn Bebirg' und Balber burchzustreifen geht, Dag er von Raubern eine Gegend faub're? It uns nichts übrig? Muß ein gartes Beib Sich ibres angebornen Rechts entaußern, Bild gegen Bilde fenn, wie Amazonen Das Recht des Schwerts euch rauben und mit Blute Die Unterbrudung rachen? Auf und ab Steigt in ber Bruft ein fubnes Unternehmen: 3d werbe großem Vorwurf nicht entgehn, Noch schwerem Uebel wenn es mir miglingt; Allein Guch leg' ich's auf die Aniee! Wenn Ihr mabrhaft fend, wie ihr gepriesen werdet: So zeigte burd euern Beiftand und verherrlicht Durch mich die Bahrheit! - Ja, vernimm, o Ronig, Es wird ein heimlicher Betrug geschmiedet; Bergebens fragft bu ben Gefangnen nach; Sie find hinmeg und suchen ihre Freunde, Die mit bem Schiff am Ufer marten, auf. Der Meltste, ben bas Uebel bier ergriffen Und nun verlaffen hat - es ift Dreft, Mein Bruder, und ber Andre fein Bertrauter, Sein Jugenbfreund, mit namen Pplabes. Apoll schickt fie von Delphi biesem Ufer Mit gottlichen Befehlen au, das Bilb Dianens weggurauben und zu ibm

Die Schwester hinzubringen, und bafür Berspricht er dem von Furien Verfolgten, Des Mutterblutes Schuldigen, Befreiung. Uns beide hab' ich nun, die Ueberbliebnen Von Tantals Haus', in deine Hand gelegt: Verdirb uns — wenn du darsst.

Thoas.

Du glaubst, es hore Der robe Scothe, der Barbar, die Stimme Der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, Der Grieche, nicht vernahm?

Iphigenie.

Es hort fie jeber,

Geboren unter jedem Himmel, dem Des Lebens Quelle durch den Busen rein Und ungehindert fließt. — Was sinnst du mir, D König, schweigend in der tiesen Seele? Ist es Verderben? so tödte mich zuerst! Denn nun empfind' ich, da uns keine Nettung Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gefahr, Worein ich die Gellebten übereilt Vorsehlich stürzte. Weh! Ich werde sie Gebunden vor mir sehn! Mit welchen Bliden Kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, Den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm Mehr in die vielgeliebten Augen schaun!

Thoas.

So haben die Betrieger funftlich bichtenb Der lang' Berschloff'nen, ihre Bunfche leicht Und willig Glaubenben, ein solch Gespinnst Um's haupt geworfen!

Iphigenie. Nein! o König, nein!

3ch tonnte bintergangen werden; biefe Sind treu und mabr. Wirft bu fie andere finden, So las fie fallen und verftoße mich. Verbanne mich zur Strafe meiner Thorheit An einer Klippen = Infel traurig Ufer. Ift aber biefer Mann ber lang' erfiebte, Geliebte Bruder: fo entlag uns, fev Auch ben Seschwistern wie der Schwester freundlich! Mein Bater fiel burch feiner Frauen Schuld, Und fie burch ihren Sohn. Die lette Soffnung Bon Atreus Stamme rubt auf ibm allein. Lag mich mit reinem Bergen, reiner Sand, Sinubergehn und unfer Saus entfühnen. Du haltst mir Wort! - Wenn zu ben Meinen je Mir Rudfehr zubereitet mare, schwurft Du mich zu laffen; und fie ift es nun. Ein Ronig fagt nicht, wie gemeine Menschen, Berlegen au, bag er ben Bittenben Auf einen Augenblick entferne; noch Berivricht er auf den Kall den er nicht hofft: Dann fühlt er erft die Sohe feiner Burbe, Wenn er den harrenden begluden fann. Thoas.

Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser Im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind Bu tilgen sucht, so wehret sich der Jorn In meinem Busen gegen deine Worte.

Iphigenie.

D lag bie Gnabe, wie bas beil'gel Licht

Der stillen Opferstamme, mir, umfrangt Bon Lobgefang und Dauf und Freude, lobern. Ehoas.

Bie oft befanftigte mich biefe Stimme! In figenie.

D reiche mir die Sand jum Friedenszeichen. Eboas.

Du forberft viel in einer turzen Beit. 3phigenie.

Um Gut's zu thun braucht's feiner Ueberlegung. Thoas.

Sehr viel! denn auch dem Guten folgt bas Uebel. Inhigenie.

Der Zweifel ift's ber Gutes bofe macht. Bebente nicht; gemahre wie bu's fuhlft.

## Vierter Auftritt.

Drest (gewaffnet). Die Borigen.

Dreft (nad) ber Scene gefehrt).

Berdoppelt eure Krafte! Haltet sie Zurud! Nur wenig Augenblide! Weicht Der Menge nicht, und bedt ben Weg zum Schiffe Mir und ber Schwester.

(Bu Iphigenien ohne den König zu sehen)
Romm, wir sind verrathen.
Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind!
(Er erblickt den König.)

Thoas (nach bem Schwerte greifenb).

In meiner Gegenwart führt ungestraft Rein Mann bas nachte Schwert.

Iphigenie.

Entheiliget

Der Göttin Wohnung nicht burch Wuth und Morb. Gebietet eurem Bolke Stillstand, horet Die Priesterin, die Schwester.

Dreft.

Sage mir!

Ber ift es, ber uns broht?

Iphigenie.

Berehr' in ihm

Den Konig, der mein zwepter Later ward! Berzeih' mir, Bruder! doch mein kindlich herz hat unfer ganz Geschick in seine hand Gelegt. Gestanden hab' ich euern Auschtag Und meine Seele vom Berrath gerettet.

Dreft.

Bill er bie Rudfehr friedlich uns gemahren? Iphigenie.

Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. Orest (ber tas Schwert einstedt).

So fprich! Du fiehft ich horche beinen Worten.

## Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Pplades. Bald nach ihm Arkas.
(Beide mit bloßen Schwertern.)

Pplabes.

Werweilet nicht! Die letten Krafte raffen Die Unfrigen zusammen; weichend werden Sie nach der See langsam zurückgedrängt. Belch ein Gespräch der Fürsten find' ich hier! Dieß ist des Königes verehrtes Haupt!

Arfas.

Gelassen, wie es bir, o König, ziemt, Stehst du den Feinden gegenüber. Gleich It die Verwegenheit bestraft; es weicht Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht's in Klammen.

Thoas.

Geb!

Gebiete Stillstand meinem Bolfe! Reiner Beschädige ben Feind, so lang' wir reben.

(Artas ab.)

Dreft.

Ich nehm' es an. Geh', sammle, treuer Freund, Den Rest bes Bolfes; harret still, welch Ende Die Götter unsern Thaten zubereiten.

(Pplades ab.)

### Sechster Auftritt.

Iphigenie. Thoas. Dreft.

Iphigenie.

Befreit von Sorge mich, eh' ihr zu sprechen Beginnet. Ich befürchte bosen Awist, Benn du, o König, nicht der Billigfeit Gelinde Stimme hörest; du, mein Bruder, Der raschen Jugend nicht gebieten willst.

Thoas.

Ich halte meinen Born, wie es bem Aelter'n Geziemt, jurud. Antworte mir! Womit Bezeugst bu, bag bu Agamemnons Cohn Und Dieser Bruber bift?

Dreft.

Sier ift bas Schwert,

Mit dem er Troja's tapfre Manner schlug. Dieß nahm ich seinem Morder ab, und hat Die Himmlischen, den Muth und Arm, das Gluck Des großen Königes mir zu verleihn, Und einen schönern Tod mir zu gewähren. Wähl' Einen aus den Seln deines Heers Und stelle mir den Besten gegenüber. So weit die Erde Heldensöhne nährt, Ist keinem Frembling dieß Gesuch verweigert.

Thoas.

Dieß Borrecht bat die alte Sitte nie Dem Fremben bier gestattet.

Drest.

Go beginne

Die neue Sitte benn von bir und mir!

Nachahmend heiliget ein ganzes Boll Die eble That der Herrscher zum Geset.
Und laß mich nicht allein für unfre Freiheit,
Laß mich, den Fremden für die Fremden, kämpfen.
Fall' ich, so ist ihr Urtheil mit dem meinen
Gesprochen: aber gönnet mir das Glück
Ju überwinden; so betrete nie
Ein Mann dieß Ufer, dem der schnelle Blick
Hülfreicher Liebe nicht begegnet, und
Getröstet scheibe jeglicher hinweg!
Thoas.

Nicht unwerth scheinest du, o Jungling, mir Der Ahnherrn, deren du dich ruhmst, ju sepn. Groß ist die Jahl der edeln tapfern Manner, Die mich begleiten; doch ich stehe selbst In meinen Jahren noch dem Feinde, bin Bereit mit dir der Waffen Loos ju wagen.

Jphigenie.
Mit nichten! Dieses blutigen Beweises
Bedarf es nicht, o König! Last die Hand
Nom Schwerte! Denkt an mich und mein Geschick.
Der rasche Kamps verewigt einen Mann:
Er falle gleich, so preiset ihn das Lied.
Allein die Thränen, die unendlichen
Der überbliebnen, der verlass nen Frau,
Zählt keine Nachwelt, und der Dichter schweigt
Bon tausend durchgeweinten Tag' und Nächten,
Bo eine stille Seele den verlornen,
Aasch abgeschied'nen Freund vergebens sich
Zurückzurusen bangt und sich verzehrt.
Wich selbst hat eine Sorge gleich gewarnt,

Daß ber Betrug nicht eines Räubers mich Bom sichern Schubort reiße, mich der Anechtschaft Berrathe. Fleißig hab' ich sie befragt, Nach jedem Umstand mich erkundigt, Zeichen Gefordert, und gewiß ist nun mein Herz. Sieh hier an seiner rechten Hand das Mahl Wie von drey Sternen, das am Tage schon, Da er geboren ward, sich zeigte, das Auf schwere That mit dieser Faust zu üben Der Priester beutete. Dann überzeugt Mich doppelt diese Schramme, die ihm hier Die Augenbraune spaltet. Als ein Kind Ließ ihn Elestra, rasch und unvorsichtig Nach ihrer Art, aus ihren Armen stürzen. Er schlug auf einen Drevfuß auf — Er ist's —

Soll ich dir noch die Aehnlichteit des Vaters, Soll ich das inn're Jauchzen meines Herzens Dir auch als Zeugen der Versich'rung nennen? Thoas.

Und hube beine Rebe jeden Zweifel
Und bandigt' ich den Jorn in meiner Bruft:
So wurden doch die Waffen zwischen uns Entscheiden mussen; Frieden seh' ich nicht.
Sie sind getommen, du bekennest selbst,
Das heil'ge Bild der Göttin mir zu rauben.
Slaubt ihr, ich sehe dieß gelassen an?
Der Grieche wendet oft sein lustern Auge
Den fernen Schähen der Barbaren zu,
Dem goldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern;
Doch sührte sie Gewalt und List nicht immer
Mit den erlangten Gütern glücklich heim.

#### Dreft.

Das Bilb, o Konig, foll uns nicht entzwepen! Jest tennen wir ben Irrthum, ben ein Gott Die einen Schleier um bas Saupt uns legte, Da er ben Beg bierber uns mandern bieß. Um Rath und um Befreiung bat ich ibn Bon bem Geleit ber Furien; er fprach: "Bringft bu bie Comefter, die an Tauris Ufer 3m Seiligthume wider Billen bleibt, Nach Griechenland; fo lofet fic ber Klud." Bir legten's von Apollens Schwester aus, Und er gebachte bich! Die ftrengen Banbe Sind nun geloft; bu bift ben Deinen wieber, Du Beilige, geschenft. Bon bir berührt Mar ich geheilt; in beinen Armen faßte Das Uebel mich mit allen feinen Rlauen Bum Lettenmal, und ichuttelte bas Mark Entfeslich mir gufammen; bann entfloh's Die eine Schlange ju der Soble. Ren Genieß' ich nun burch bich bas weite Licht Des Tages. Soon und herrlich zeigt fich mir Der Gottin Rath. Gleich einem beil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unwandelbar Beidic Durch ein geheimes Gotterwort gebannt ift, Rahm fie bich weg, bich Schuterin bes Saufes: Bewahrte bich in einer beil'gen Stille Bum Segen beines Brubers und ber Deinen. Da alle Rettung auf ber weiten Erbe Berloren ichien, gibit bu und alles wieber. Lag deine Seele fich jum Frieden wenben, D Ronig! Sinbre nicht, bag fie bie Beibe

Des vaterlichen Hauses nun vollbringe, Mich der entschnten Halle wiedergebe, Mir auf das Haupt die alte Krone drucke! Bergilt den Segen, den sie dir gebracht, Und laß des nähern Rechtes mich genießen! Gewalt und List, der Manner höchster Ruhm, Wird durch die Wahrheit dieser hohen Seele Beschämt, und reines kindliches Vertrauen Zu einem edeln Manne wird belohnt.

Iphigenie.

Dent' an bein Wort, und laß burch diese Rede Aus einem g'raden treuen Munde bich Bewegen! Sieh' uns an! Du hast nicht oft Zu solcher ebeln That Gelegenheit. Bersagen kannst du's nicht; gewähr' es balb! Thoas.

So geht!

Iphigenie.

Nicht so, mein Konig! Ohne Segen, In Widerwillen, scheid' ich nicht von dir. Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gastrecht walte Bon dir zu uns: so sind wir nicht auf ewig Setrennt und abgeschieden. Werth und theuer, Wie mir mein Bater war, so bist du's mir, Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringste deines Volkes je Den Ton der Stimme mir in's Ohr zurück, Den ich an euch gewohnt zu hdren bin, Und seh' ich an dem Aermsten eure Tracht; Empfangen will ich ihn wie einen Gott,

Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laben, Und nur nach dir und beinem Schickal fragen. O geben dir die Götter beiner Thaten Und beiner Milbe wohlverblenten Lohn! Leb' wohl! O wende dich zu uns und gib Ein holdes Bort des Abschieds mir zurück! Dann schwellt der Bind die Segel sanster an, Und Thränen sließen lindernder vom Auge Des Scheidenden. Leb' wohl! und reiche mir Jum Pfand der alten Freundschaft beine Rechte. Thoas.

Lebt wohl!

# Torquato Tasso.

· Ein Schaufpiel:

## Personen.

Alphons, ber Zwepte, Herzog von Ferrara. Leonore von Este, Schwester des Herzogs. Leonore Sanvitale, Gräfin von Scandiano. Lorquato Lasso. Antonio Montecatino, Staatssecretäc.

Der Schauplat ift auf Belriguarde, einem Luftichloffe.

# Erster Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Sartenplat, mit hermen ber epifchen Dichter gegiert. Born an ber Scene jur Rechten Birgil, jur Linten Arioft.

Pringeffin. Leonore.

Pringeffin.

Du siehst mich lächelnd an, Eleonore, Und siehst dich selber an und lächelst wieder. Bas hast du? Laß es eine Freundin wissen! Du scheinst bedenklich, doch du scheinst vergnügt. Leonore.

Ja, meine Fürstin, mit Vergnügen seh' ich Uns beibe hier so landlich ausgeschmudt. Bir scheinen recht begludte Schäferinnen, Und sind auch wie die Glüdlichen beschäftigt. Bir winden Kranze. Dieser, bunt von Blumen, Schwillt immer mehr und mehr in meiner hand; Du hast mit hoherm Siun und größerm herzen Den zarten schlanken Lorbeer dir gewählt. Pringeffin.

Die Zweige, die ich in Gedanken flocht, Sie baben gleich ein murbig Saupt gefunden, Ich sete fie Virgilen bantbar auf.

(Gie frangt bie herme Birgile.)

Leonore.

So brud' ich meinen vollen froben Rrant Dem Meifter Ludwig auf die bobe Stirne -(Gie frangt Arioftens herme.)

Er, beffen Scherze nie verbluben, babe Gleich von bem neuen Frühling feinen Theil. Dringeffin.

Mein Bruber ift gefällig, bag er uns In diesen Tagen schon auf's Land gebracht; Bir tonnen unfer feyn und ftundenlang Uns in die goldne Beit ber Dichter traumen. Ich liebe Belriquardo, denn ich babe Sier manden Tag ber Jugend froh burchlebt, Und diefes neue Grun und biefe Sonne Bringt bas Gefühl mir jener Beit gurud.

Leonore.

Ja es umgibt uns eine neue Belt! Der Schatten biefer immer grunen Baume Bird ichon erfreulich. Schon erquict uns wieber Das Rauschen biefer Brunnen. Schwankend wiegen Im Morgenwinde fich die jungen 3weige. Die Blumen von den Beeten ichquen uns Mit ihren Rinderaugen freundlich an. Der Gartner bedt getroft bas Winterhaus Schon der Citronen und Orangen ab, Der blaue Simmel rubet über uns,

Und an bem Horizonte lost ber Schnee Der fernen Berge sich in leisen Duft. Pringessin.

Ce mare mir der Fruhling fehr willfommen, Benn er nicht meine Freundin mir entführte.

Leonore.

Erinnre mich in diesen holben Stunden, D Farftin, nicht wie balb ich scheiben foll.

Dringeffin.

Bas du verlaffen magst, das findest du In jener großen Stadt gedoppelt wieder.

Leonore.

Es ruft bie Pflicht, es ruft bie Liebe mich In dem Gemahl, der mich so lang' entbehrt. Ich bring' ihm seinen Sohn, der dieses Jahr So schnell gewachsen, schnell sich ausgebildet, Und theile seine väterliche Freude.
Groß ist Florenz und herrlich, doch der Werth Bon allen seinen ausgehäuften Schäpen Reicht an Ferrara's Edelsteine nicht.
Das Volk hat jene Stadt zur Stadt gemacht, Ferrara ward durch seine Fürsten groß.

Pringeffin.

Leonore.

Mehr burch bie guten Menichen, bie fich hier Durch Jufall trafen und gum Glud verbanben.

Sehr leicht zerstreut ber Jufall was er sammelt. Ein ebler Mensch zieht eble Menschen an Und weiß sie fest zu halten, wie ihr thut. Um beinen Bruber und um bich verbinden Gemuther sich, die euer wurdig sind,

Und ihr fevb eurer großen Bater werth. Dier gunbete fich frob bas icone Licht Der Wiffenschaft, bes freien Dentens an, Als noch die Barbaren mit schwerer Damm'rung Die Welt umber verbarg. Mir flang ale Rind Der Name Bercules von Efte icon, Schon Sippolyt von Efte voll in's Ohr. Kerrara ward mit Rom und mit Florenz Von meinem Bater viel gepriesen! Oft Sab' ich mich bingefebnt; nun bin ich ba. Sier mard Detrarch bewirthet, bier gepflegt, Und Arioft fand feine Mufter bier. Italien nennt feinen großen Namen Den biefes Saus nicht feinen Gaft genannt. Und es ift vortheilhaft ben Genius Bewirthen: gibft bu ihm ein Gaftgeschent, Go lagt er bir ein iconeres gurud. Die State, die ein guter Mensch betrat, Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Bort und feine That bem Entel wieder.

Pringeffin. Dem Entel, wenn er lebhaft fühlt wie bu; Gar oft beneib' ich bich um biefes Glud.

Leonore.

Das du, wie wenig andre, still und rein Genießest. Drangt mich doch das volle Herz Sogleich zu sagen was ich lebhaft fühle; Du fühlst es besser, fühlst es tief und — schweigst. Dich blendet nicht der Schein des Augenblick, Der Wis besticht dich nicht, die Schweichelev Schwiegt sich vergebens kunstlich an dein Ohr:

Fest bleibt bein Sinn und richtig bein Geschmack, Dein Urtheil g'rab, stets ist bein Antheil groß Am Großen, das du wie dich selbst erkennst.

Pringeffin.

Du solltest bieser höchsten Schmeichelen Nicht das Gewand vertrauter Freundschaft leihen.

Leonore.

Die Freundschaft ist gerecht, sie kann allein Den ganzen Umfang beines Werths erkennen. Und laß mich der Gelegenheit, dem Glück Auch ihren Theil an deiner Bilbung geben; Du hast sie boch, und bist's am Ende boch, Und dich mit deiner Schwester ehrt die Welt Bor allen großen Frauen eurer Zeit.

Pringeffin.

Mich fann bas, Leonore, wenig ruhren, Wenn ich bebente wie man wenig ift, Und mas man ift bas blieb man Anbern ichulbig. Die Kenntnig alter Sprachen und bes Beften Bas uns die Borwelt ließ, bant' ich ber Mutter; Doch war an Wiffenschaft, an rechtem Ginn Ihr teine beiber Tochter jemals gleich; Und foll fich eine ja mit ihr vergleichen, So hat Lucretia gewiß bas Recht. Auch, kann ich dir versichern, hab' ich nie Als Rang und als Befit betrachtet, mas Mir bie Natur, was mir bas Glud verlieb. 3ch freue mich wenn fluge Manner fprechen, Daß ich verfteben kann wie fie es meinen. Es fey ein Urtheil über einen Mann Der alten Beit und feiner Thaten Berth;



Es sep von einer Bissenschaft die Rede, Die, durch Erfahrung weiter ausgebreitet, Dem Menschen nußt, indem sie ihn erhebt; Bohin sich das Gespräch der Edlen lenkt, Ich folge gern, denn mir wird leicht zu folgen. Ich hore gern dem Streit der Rlugen zu, Benn um die Kräfte, die des Menschen Brust So freundlich und so fürchterlich dewegen, Mit Grazie die Rednerlippe spielt; Gern, wenn die fürstliche Begier des Ruhms, Des ausgebreiteten Besißes, Stoff Dem Denker wird, und wenn die seine Klugheit, Bon einem klugen Manne zart entwickelt, Statt uns zu hintergehen uns belehrt.

#### Leonore.

Und dann nach dieser ernsten Unterhaltung Ruht unser Ohr und unser innrer Sinn Gar freundlich auf des Dichters Reimen aus, Der uns die letzten lieblichsten Gefühle Mit holden Tonen in die Seele stöft. Dein hoher Geist umfaßt ein weites Reich, Ich halte mich am liebsten auf der Insel Der Poesse in Lorbeerhainen auf.

Pringeffin.

In biesem schonen Lande, hat man mir Bersichern wollen, wachs't vor andern Baumen Die Myrte gern. Und wenn der Musen gleich Gar viele sind, so sucht man unter ihnen Sich seltner eine Freundin und Gespielin, Als man dem Dichter gern begegnen mag, Der uns zu meiben, ja zu flieben scheint,



Etwas zu suchen scheint, bas wir nicht kennen Und er vielleicht am Ende selbst nicht kennt. Da war' es benn ganz artig, wenn er uns Bur guten Stunde trafe, schnell entzückt Uns für ben Schaß erkennte, ben er lang' Bergebens in ber weiten Welt gesucht.

Leonore.

3ch muß mir beinen Scherz gefallen laffen, Er trifft mich zwar, bod trifft er mich nicht tief. Ich ehre jeben Mann und fein Berbienft, Und ich bin gegen Taffo nur gerecht. Sein Auge weilt auf diefer Erbe faum; Sein Dhr vernimmt den Ginflang ber Natur; Bas die Geschichte reicht, bas Leben gibt, Sein Bufen nimmt es gleich und willig auf: Das weit Berftreute sammelt fein Gemuth, Und fein Gefühl belebt das Unbelebte. Oft abelt er mas uns gemein erschien, Und das Geschäfte wird vor ihm zu nichts. In diefem eignen Bauberfreife mandelt Der wunderbare Mann, und gieht uns an Mit ibm zu manbeln, Theil an ibm zu nehmen: Er feint fich uns ju nabn, und bleibt uns fern; Er icheint uns anzusehn, und Geifter mogen An unfrer Stelle feltfam ihm ericbeinen.

Pringeffin.

Du haft ben Dichter fein und zart geschilbert, Der in den Reichen sußer Traume schwebt. Allein mir scheint auch ihn das Wirkliche Gewaltsam auzuziehn und fest zu halten. Die schinen Lieber, die an unsern Baumen Wir hin und wieder angeheftet finden, Die, goldnen Aepfeln gleich, ein neu Hesperien Uns duftend bilden, erkennst du sie nicht alle Für holde Früchte einer wahren Liebe? Leonore.

Ich freue mich ber ichonen Blatter auch. Mit mannichfalt'gem Geift verherrlicht er Ein einzig Bild in allen feinen Reimen. Bald hebt er es in lichter Glorie Bum Sternenhimmel auf, beugt fich verehrend Die Engel über Bolfen vor dem Bilde; Dann Schleicht er ihm durch ftille Fluren nach, Und jede Blume windet er jum Rrang. Entfernt fich die Berehrte, beiligt er Den Pfad, den leif ihr schoner Fuß betrat. Berftedt im Bufche, gleich ber Nachtigall, Fullt er aus einem liebetranten Bufen Mit feiner Rlagen Wohllaut Sain und Luft: Sein reizend Leib, die fel'ge Schwermuth loct Ein jedes Ohr und jedes Berg muß nach -Pringeffin.

Und wenn er feinen Gegenstand benennt, So gibt er ihm ben Namen Leonore.

Leonore.

Es ist bein Name wie es meiner ist. Ich nahm' es übel wenn's ein andrer ware. Mich freut es daß er sein Gefühl für dich In diesem Doppelsinn verbergen kann. Ich bin zufrieden daß er meiner auch Bei dieses Namens holdem Klang gebenkt. hier ist die Frage nicht von einer Liebe,

Die sich des Gegenstands bemeistern will, Ausschließend ihn besißen, eifersüchtig
Den Anblick jedem Andern wehren möchte.
Wenn er in seliger Betrachtung sich
Mit beinem Werth beschäftigt, mag er auch
An meinem leichtern Wesen sich erfreun.
Und liebt er nicht, — verzeih' daß ich es sage! —
Aus allen Sphären trägt er was er liebt
Auf einen Namen nieder, den wir führen,
Und sein Gefühl theilt er und mit; wir scheinen
Den Mann zu lieben, und wir lieben nur
Mit ihm das Höchste was wir lieben können.

Pringeffin.

Du haft bich fehr in biefe Wiffenschaft Bertieft, Cleonore, sagst mir Dinge, Die mir beinahe nur bas Ohr beruhren Und in bie Seele kaum noch übergehn.

Leonore.

Du? Schulerin bes Plato! nicht begreifen, Bas dir ein Neuling vorzuschwahen wagt? Es müßte seyn daß ich zu sehr mich irrte; Doch irr' ich auch nicht ganz, ich weiß es wohl. Die Liebe zeigt in dieser holden Schule Sich nicht, wie sonst, als ein verwöhntes Kind; Es ist der Jüngling, der mit Psochen sich Bermählte, der im Rath der Götter Sig Und Stimme hat. Er tobt nicht frevelhaft Bon einer Brust zur andern hin und her; Er heftet sich an Schönheit und Gestalt Richt gleich mit süßem Irrthum sest, und büßet Richt schnellen Kausch mit Etel und Berdruß.

Pringeffin.

Da kommt mein Bruder! Last und nicht verrathen Bobin sich wieber das Gespräch gelenkt; Bir wurden seinen Scherz zu tragen haben, Bie unfre Kleidung seinen Spott erfuhr.

# 3 wenter Auftritt. Die Borigen, Alphons.

Alphons.

Ich suche Tasso, ben ich nirgends finde, Und treff ihn — hier sogar bei euch nicht an. Könnt ihr von ihm mir keine Nachricht geben?

Prinzessin.

Ich sah' ihn gestern wenig, heute nicht.

Alphons.

Es ist ein alter Fehler, daß er mehr Die Einsamkeit als die Gesellschaft sucht. Berzeih' ich ihm, wenn er den bunten Schwarm Der Menschen slieht, und lieber frei im Stillen Mit seinem Geist sich unterhalten mag; So kann ich doch nicht loben, daß er selbst Den Kreis vermeidet den die Freunde schließen. Leonore.

Irr' ich mich nicht, so wiest du balb, o Farst, Den Tabel in ein frohes Lob verwandeln. Ich sah' ihn heut' von fern; er hielt ein Buch Und eine Tasel, schrieb und ging und schrieb. Ein stüchtig Wort, das er mir gestern sagte, Schien mir sein Wert vollendet anzukanden. Er forgt nur kleine Züge zu verbessern, Um beiner Hulb, die ihm so viel gewährt, Ein würdig Opfer endlich barzubringen.

Alphons.

Er foll willfommen sepn wenn er es bringt, Und losgesprochen seyn auf lange Zeit. So sehr ich Theil an seiner Arbeit nehme, So sehr in manchem Sinn das große Wert Mich freut und freuen muß, so sehr vermehrt Sich auch zulest die Ungeduld in mir. Er kann nicht enden, kann nicht fertig werden, Er dandert stets, ruckt langsam weiter vor, Steht wieder still, er hintergeht die Hoffnung; Unwillig sieht man den Genuß entfernt In spate Zeit, den man so nah' geglaubt.

pringeffin.

Ich lobe die Bescheibenheit, die Sorge, Bomit er Schritt vor Schritt zum Ziele geht. Nur durch die Gunst der Musen schließen sich So viele Reime sest in Eins zusammen; Und seine Seele hegt nur diesen Trieb, Es soll sich sein Gedicht zum Ganzen ründen: Er will nicht Mährchen über Mährchen häusen, Die reizend unterhalten und zulest Wie lose Borte nur verklingend täuschen. Laß ihn, mein Bruder! denn es ist die Zeit Bon einem guten Werke nicht das Maß; Und wenn die Nachwelt mit genießen soll, So muß des Künstlers Mitwelt sich vergessen.

Alphons.

Lag uns gufammen, liebe Schwefter, wirten!

Bie wir zu beiber Bortheil oft gethan. Wenn ich ju eifrig bin, fo lindre bu: Und bift bu ju gelind', fo will ich treiben. Wir feben bann auf einmal ibn vielleicht Am Biel, wo wir ibn lang' gewünscht zu febn. Dann foll das Baterland, es foll die Welt Erstaunen, welch ein Wert vollendet worben. Ich nehme meinen Theil bes Ruhms bavon, Und er wird in das Leben eingeführt. Ein ebler Menich fann einem engen Rreise Nicht feine Bilbung banten. Baterland Und Welt muß auf ihn wirten. Ruhm und Cabel Muß er ertragen lernen. Sich und anbre Wird er gezwungen recht zu tennen. Ibn Wiegt nicht die Ginfamkeit mehr fcmeichelnd ein. Es will ber Feind - es barf ber Freund nicht schonen; Dann ubt ber Jungling ftreitend feine Rrafte, Sublt mas er ift, und fühlt fic balb ein Mann.

Leonore.

So wirst du, Herr, für ihn noch alles thun, Wie du bisher für ihn schon viel gethan.
Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charafter in dem Strom der Welt.
O daß er sein Gemüth wie seine Aunst
An deinen Lehren bilde! daß er nicht
Die Menschen länger meide, daß sein Argwohn
Sich nicht in Furcht und Haß verwandle!

Alphons.

Die Menschen fürchtet nur wer sie nicht tennt, Und wer sie meibet wird sie balb verfennen. Das ist sein Fall, und so wird nach und nach Ein frei Gemuth verworren und gefesselt. So ist er oft um meine Gunst besorgt Weit mehr als es ihm ziemte; gegen viele Hegt er ein Mistraun, die, ich weiß es sicher, Nicht seine Feinde sind. Begegnet ja, Daß sich ein Brief verirrt, daß ein Bedienter Aus seinem Dienst in einen andern geht, Daß ein Papier aus seinen Handen kommt, Gleich sieht er Absicht, sieht Verrätheren Und Tude, die sein Schickal untergräbt.

Pringeffin.

Laß uns, geliebter Bruber, nicht vergeffen, Daß von sich selbst ber Mensch nicht scheiben kann. Und wenn ein Freund, ber mit uns wandeln sollte, Sich einen Fuß beschädigte, wir wurden Doch lieber langsam gehn und unsre Hand Ihm gern und willig leihen.

Alphons.

Bester war's,
Wenn wir ihn heilen konnten, lieber gleich
Auf treuen Rath des Arztes eine Eur
Bersuchten, dann mit dem Geheilten froh
Den neuen Weg des frischen Lebens gingen.
Doch hoss ich, meine Lieben, daß ich nie
Die Schuld des rauhen Arztes auf mich lade.
Ich thue was ich kann, um Sicherheit
Und Zutraun seinem Busen einzuprägen.
Ich geb' ihm oft in Gegenwart von vielen
Entschiedne Zeichen meiner Gunst. Beklagt
Er sich bei mir, so lass er sein Zimmer neulich

Erbrochen glaubte. Läßt sich nichts entbeden, So zeig' ich ihm gelassen, wie ich's sehe; Und da man alles üben muß, so üb' ich, Weil er's verdient, an Tasso die Geduld: Und ihr, ich weiß es, steht mir willig bei. Ich hab' euch nun aus's Land gebracht und gehe Heut' Abend nach der Stadt zurück. Ihr werdet Auf einen Augenblick Antonio sehen; Er kommt von Rom und holt mich ab. Wir haben Wiel auszureden, abzuthun. Entschlüsse Sind nun zu fassen, Briefe viel zu schreiben; Das alles udthigt mich zur Stadt zurück.

Pringeffin.

Erlaubst du uns, daß wir dich hinbegleiten? Alphons.

Bleibt nur in Belriguardo, geht zusammen hinuber nach Consandoli! Genieft Der schonen Tage gang nach freier Luft.

pringeffin.

Du tannft nicht bei uns bleiben? bie Gefchafte Micht hier fo gut als in ber Stadt verrichten?

Leonore.

Du führst uns gleich Antonio hinweg, Der uns von Rom so viel erzählen sollte? Alphons.

Es geht nicht an, ihr Kinder; doch ich tomme Mit ihm so balb als möglich ist zurück: Dann soll er euch erzählen, und ihr sollt Mir ihn belohnen helsen, der so viel In meinem Dienst auf's Neue sich bemüht. Und haben wir uns wieder ausgesprochen, So mag ber Schwarm bann tommen, bag es lustig In unsern Garten werbe, bag auch mir, Wie billig, eine Schönheit in dem Kuhlen, Wenn ich sie suche, gern begegnen mag.

Leonore.

Wir wollen freundlich durch bie Finger sehen. Alphons.

Dagegen wißt ihr bag ich ichonen tann.

Pringeffin

(nach ber Scene gefehrt).

Schon lange seh' ich Taffo tommen. Langfam Bewegt er seine Schritte, sieht bisweilen Auf einmal still, wie unentschlossen, geht Dann wieder schneller auf uns los, und weilt Schon wieder.

Alphons.

Stort ihn, wenn er denkt und dichtet, In seinen Träumen nicht und last ihn wandeln. Leonore.

Rein, er hat uns gefehn, er tommt hierher.

Dritter Auftritt. Die Borigen. Easso.

Tasso

(mit einem Buche in Pergament geheftet).

Ich tomme langfam bir ein Wert zu bringen, Und zaudre noch es bir zu überreichen. Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet, Wenn es auch gleich geendigt scheinen mochte. Allein, war ich beforgt es unvollfommen Dir hinzugeben, so bezwingt mich nun Die neue Sorge: mocht' ich doch nicht gern Bu angstlich, mocht' ich nicht undantbar scheinen. Und wie der Mensch nur sagen kann: hie bin ich! Daß Freunde seiner schonend sich erfreun; So kann ich auch nur sagen: Nimm es hin!

Miphens.

Du überraschest mich mit beiner Sabe Und machst mir diesen schönen Tag zum Fest. So halt' ich's endlich denn in meinen Händen, Und nenn' es in gewissem Sinne mein! Lang wünscht' ich schon du möchtest dich entschließen Und endlich sagen: Hier! es ist genug.

Tasso.

Benn ihr zufrieden sepd, so ist's vollsommen; Denn euch gehort es zu in jedem Sinn.
Betrachtet' ich den Fleiß, den ich verwendet, Sah ich die Züge meiner Feder an; So konnt' ich sagen: Dieses Wert ist mein. Doch seh' ich näher an, was dieser Dichtung Den innern Werth und ihre Würde gibt; Erkenn' ich wohl, ich hab' es nur von euch. Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe Aus reicher Willfur freundlich mir geschenkt, So hatte mich das eigensinn'ge Stuck Mit grimmiger Gewalt von sich gestoßen; Und zog die schone Welt den Alick des Anaben Mit ihrer ganzen Fülle herrlich an, So trübte balb den jugendlichen Sinn

Der thenern Citern unverdiente Noth.
Eröffnete die Lippe sich zu singen,
So sioß ein traurig Lied von ihr herab,
Und ich begleitete mit leisen Tonen
Des Baters Schmerzen und der Mutter Qual.
Du warst allein, der aus dem engen Leben
Bu einer schönen Freiheit mich erhob;
Der jede Sorge mir vom Haupte nahm,
Mir Freiheit gab, daß meine Seele sich
Bu muthigem Sesang entfalten konnte;
Und welchen Preis nun auch mein Wert erhält,
Euch dank ich ihn, denn euch gebort es zu.

Alphons.

Bum zweptenmal verblenft du jedes Lob, Und ehrst bescheiben bich und uns zugleich.

Taffo.

D könnt' ich sagen wie ich lebhaft fühle
Daß ich von euch nur habe, was ich bringe!
Der thatenlose Jüngling — nahm er wohl
Die Dichtung aus sich selbst? Die kluge Leitung
Des raschen Krieges — hat er die ersonnen?
Die Kunst der Wassen, die ein jeder held
An dem beschiednen Tage träftig zeigt,
Des Felbherrn Klugheit und der Ritter Muth,
Und wie sich List und Wachsamkeit bekämpft,
hast du mir nicht, o kluger, tapfrer Fürst,
Das alles eingesicht, als wärest du
Mein Genius, der eine Freude sände
Sein hohes, unerreichbar hohes Wesen
Onrch einen Sterblichen zu offenbaren?

Pringeffin.

Genieße nun des Werts das uns erfreut! Alphons.

Erfreue dich bes Beifalls jebes Guten!

Des allgemeinen Ruhms erfreue bich! Eaffo.

Mir ist an diesem Augenblick genug. An euch nur dacht' ich, wenn ich sann und schrieb; Euch zu gefallen war mein höchster Wunsch, Euch zu ergeben war mein letter Iweck. Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieht, Verdient nicht daß die Welt von ihm ersahre. Hier ist mein Vaterland, hier ist der Kreis, In dem sich meine Seele gern verweilt. Hier horch' ich auf, hier acht' ich jeden Wink. Hier spricht Ersahrung, Wissenschaft, Geschmack; Ja, Welt und Nachwelt seh' ich vor mir stehn. Die Wenge macht den Künstler irr' und scheu: Nur wer euch ähnlich ist, versteht und fühlt, Nur der allein soll richten und belohnen!

Und stellen wir denn Welt und Nachwelt vor, So ziemt es nicht nur mußig zu empfangen. Das schone Zeichen, das den Dichter ehrt, Das selbst der Held, der seiner stets bedarf, Ihm ohne Neid um's Haupt gewunden sieht, Erblick' ich hier auf beines Uhnherrn Stirne.

(Muf bie Berme Birgile teutenb.)

hat es ber Bufall, hat's ein Genius Geflochten und gebracht? Es zeigt fich bier Und nicht umfonst. Wirgilen hor' ich sagen: Was ehret ihr die Todten? Hatten die Doch ihren Lohn und Freude da sie lebten; Und wenn ihr und bewundert und verehrt, So gebt auch den Lebendigen ibr Theil; Mein Marmorbild ist schon befränzt genug; Der grune Zweig gehort dem Leben an.

(Allphons wintt feiner Schwefter; fie nimmt ben Rrang von ter Baft Birglis und nabert fich Taffo. Er tritt gurud.)

Leonore.

Du weigerst bich? Sieh welche Sand ben Kranz, Den schonen unverwelllichen, bir bietet!

Taffo.

D laft mich gogern! Geb' ich doch nicht ein, Wie ich nach biefer Stunde leben foll.

Alphons.

In bem Genuß bes herrlichen Befiges, Der bich im erften Augenblid erfchredt.

Prinzeffin

(indem fie ben Rrang in die Sobe balt).

Du gonnest mir die feltne Freude, Taffo, Dir ohne Wort ju fagen wie ich bente.

Taffo.

Die schone Last aus beinen theuern Sanben Empfang' ich knieend auf mein schwaches Saupt. (Er kniet nieber, die Pringefin fest ibm ben Aran aus.)

Leonore (applaudirend).

Es lebe ber zum erstenmal Befranzte! Wie zieret ben bescheibnen Mann ber Kranz! Taffo (flebt auf).

Alphons.

Cs ift ein Borbild nur von jener Krone, Die auf dem Capitol bich zieren foll.

Pringeffin.

Dort werden lautre Stimmen bich begrußen; Mit leifer Lippe lohnt die Freundschaft hier.

Taffo.

D nehmt ihn weg von meinem Haupte wieber, Rehmt ihn hinneg! Er fengt mir meine Loden, Und wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß Das Haupt mir trafe, brennt er mir die Araft Des Denkens aus der Stirne. Fieberhiße Bewegt mein Blut. Berzeiht! Es ift zu viel!

Leonore.

Es schühet bieser Zweig vielmehr bas haupt Des Manns, ber in ben heißen Regionen -Des Ruhms zu wandeln hat, und fühlt die Stirne.

Taffo.

Ich bin nicht werth die Ruhlung zu empfinden, Die nur um Belbenftirnen weben foll. D hebt ihn auf, ihr Gotter, und verklart Ihn zwischen Wolfen, daß er hoch und hoher und unerreichbar schwebe! bag mein Leben Rach biefem Biel ein ewig Mandeln sep!

Alphons.

Ber fruh erwirbt, lernt fruh ben hohen Berth Der holden Guter biefes Lebens ichagen; Ber fruh genießt, entbehrt in feinem Leben Mit Billen nicht was er einmal befaß; Und wer befigt, ber muß geruftet feyn.

Tasso.

Und wer sich rusten will, muß eine Kraft
Im Busen fühlen, die ihm nie versagt.
Ach! sie versagt mir eben jest! Im Glück
Berläßt sie mich, die angeborne Kraft,
Die standhaft mich dem Unglück, stolz dem Unrecht
Begegnen lehrte. hat die Freude mir,
hat das Entzücken dieses Augenblicks
Das Mark in meinen Gliedern ausgelös't?
Es sinken meine Kniee! Noch einmal
Siehst du, o Fürsin, mich gebeugt vor dir!
Erhore meine Bitte; nimm ihn weg!
Daß, wie aus einem schonen Traum erwacht,
Ich ein erquicktes neues Leben fühle.

Prinzessin. Benn bu bescheiben ruhig das Talent, Das dir die Gotter gaben, tragen kannst, So lern' auch diese Zweige tragen, die Das Schönste sind was wir dir geben können. Bem einmal wurdig sie das Haupt berührt, Dem schweben sie auf ewig um die Stirne.

Taffo.

So last mich benn beschämt von hinnen gehn! Last mich mein Glud im tiefen Sain verbergen, Wie ich sonst meine Schmerzen bort verbarg. Dort will ich einsam wandeln, bort erinnert Rein Auge mich an's unverdiente Glud. Und zeigt mir ungefähr ein klarer Brunnen

In feinem reinen Spiegel einen Mann, Der munderbar befrangt im Biederschein Des Simmels awischen Baumen, awischen Kelfen Nachdenkend ruht: fo icheint es mir, ich febe Elvfium auf diefer Bauberflache Bebildet. Still bedent' ich mich und frage, Ber mag ber Abgeschiedne fevn? Der Jungling Aus ber vergangnen Beit? Go icon befrangt? Ber fagt mir feinen Ramen? Gein Berbienft? 3ch marte lang' und bente: Rame boch Ein andrer und noch einer, fich ju ibm In freundlichem Gespräche zu gesellen! D fah' ich bie Beroen, bie Poeten Der alten Beit um diefen Quell verfammelt, D fab' ich bier fie immer ungertrennlich, Wie fie im Leben fest verbunden waren! So bindet ber Magnet burch feine Rraft Das Gifen mit bem Gifen fest zusammen, Die gleiches Streben Seld und Dichter bindet. homer vergaß fich felbft, fein ganges Leben War der Betrachtung zwever Manner beilig, Und Alexander in Elpfium Eilt den Adill und den Somer zu suchen. D daß ich gegenwärtig mare, fie, Die größten Seelen, nun vereint ju feben! Leonore.

Erwach'! Erwache! Lag uns nicht empfinden, Daß bu bas Gegenwart'ge gang vertennft.

Tasso.

Es ift bie Gegenwart bie mich erhöht; Abwesend schein' ich nur, ich bin entguat! Pringeffin.

3ch freue mich, wenn bu mit Geistern rebest, Daß bu fo menschlich sprichft, und bor' es gern.

(Ein Page tritt ju tem Furften und richtet leife etwas aus.)

Alphons.

Er ift gefommen! recht zur guten Stunde. Antonio! — Bring ibn ber — Da fommt er icon!

### Bierter Auftritt.

Die Borigen. Antonio.

Alphons.

Billfommen! der du une zugleich bich felbft Und gute Botichaft bringft.

Pringeffin.

Sen uns gegrüßt!

Untonio.

Kaum wag' ich es zu sagen, welch Vergnügen In eurer Segenwart mich neu belebt. Vor euren Augen sind' ich alles wieder, Was ich so lang' entbehrt. Ihr scheint zufrieden Mit dem was ich gethan, was ich vollbracht; Und so bin ich belohnt für jede Sorge, Für manchen bald mit Ungeduld durchharrten, Bald absichtsvoll verlornen Tag. Wir haben Nun was wir wünschen, und kein Streit ist mehr.

Leonorc.

Auch ich begruße bich, wenn ich schon gurne. Du fommit nur eben, ba ich reifen muß.

Antonio.

Damit mein Glud nicht gang vollfommen werbe, Rimmft bu mir gleich ben fchonen Theil hinweg.

Auch meinen Gruß! Ich hoffe mich der Rabe Des vielerfahrnen Mannes auch zu freun. Antonio.

Du wirst mich wahrhaft finden, wenn du je Aus beiner Welt in meine schauen magst. Alphons.

Wenn du mir gleich in Briefen schon gemelbet, Was du gethan und wie es dir ergangen; So hab' ich doch noch manches auszufragen, Durch welche Mittel das Geschäft gelang. Auf jenem wunderbaren Boden will der Schritt Wohl abgemessen speck dich führen soll. Wer seines Herren Bortheil rein bedenkt, Der hat in Rom gar einen schweren Stand: Denn Rom will alles nehmen, geben nichts; Und kommt man hin um etwas zu erhalten, Erhält man nichts, man bringe benn was hin, Und glücklich, wenn man da noch was erhält.

Antonio.

Es ift nicht mein Betragen, meine Kunft, Durch bie ich beinen Willen, herr, vollbracht. Denn welcher Kluge fand' im Vatican Nicht feinen Meister? Bieles traf zusammen, Das ich zu unserm Vortheil nuben konnte. Dich ehrt Gregor und grüßt und segnet dich. Der Greis, ber würdigste, bem eine Krone

Das Saupt belastet, bentt ber Beit mit Freuben, Da er in seinen Urm bich schloß. Der Mann, Der Manner unterschelbet, tennt und ruhmt Dich hoch! Um beinetwillen that er viel.

Alphons.

Ich freue feiner guten Meinung mich, Sofern fie redlich ift. Doch weißt du wohl, Bom Natican berab fieht man die Reiche Schon klein genug zu feinen Füßen liegen, Geschweige denn die Fürsten und die Menschen. Gestehe nur was dir am meisten half.

Antonio.

Gut! wenn bu wilst: der hohe Sinn des Papsts. Er sieht das Rieine klein, das Große groß. Damit er einer Welt gebiete, gibt Er seinen Nachbarn gern und freundlich nach. Das Streischen Land, das er dir überläßt, Weiß er, wie deine Freundschaft, wohl zu schähen. Italien soll ruhig seyn, er will In seiner Nahe Freunde sehen, Friede Bei seinen Gränzen halten, daß die Macht Der Christenheit, die er gewaltig lenkt, Die Lürken da, die Rezer dort vertilge.

Pringeffin.

Weiß man die Männer, die er mehr als andre Begunstigt, die sich ihm vertraulich nahn? Antonio.

Nur der erfahrne Mann besist fein Ohr, Der thatige fein Zutraun, seine Gunft. Er, der von Jugend auf dem Staat gedient, Beherricht ihn jest, und wirkt auf jene Hofe, Die er vor Jahren als Gefandter schon Gesehen und gefannt und oft gelenkt. Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick, Als wie der Bortheil seines eignen Staats. Wenn man ihn handeln sieht, so lobt man ihn, Und freut sich, wenn die Zeit entdeckt was er Im Stillen lang bereitet und vollbracht. Es ist kein schen'rer Anblick in der Welt, Als einen Fürsten sehn, wo jeder stolz gehorcht, Wo jeder sich nur selbst zu dienen glaubt, Weil ihm das Rechte nur besohlen wird.

Leonore.

Wie sehnlich munscht' ich jene Welt einmal Recht nah zu sehn!

Alphons.

Doch wohl um mit zu wirken? Denn blos beschaun wird Leonore nie. Es ware boch recht artig, meine Freundin, Wenn in bas große Spiel wir auch zuweilen Die zarten Hände mischen könnten — Nicht?

Leonore (34 Alphond).

Du willst mich reizen, es gelingt bir nicht.

Alphons.

36 bin dir viel von andern Tagen foulbig.

Leonore.

Nun gut, so bleib' ich heut' in beiner Schuib! Bergeih' und ftbre meine Fragen nicht.

(Bu Untenie)

Dat er für bie Repoten viel gethan?

Antonio.

Nicht weniger noch mehr als billig ist. Ein Machtiger, der für die Seinen nicht Bu sorgen weiß, wird von dem Volke selbst Setadelt. Still und mäßig weiß Gregor Den Seinigen zu nußen, die dem Staat Als wadre Männer dienen, und erfüllt Mit einer Sorge zwep verwandte Pflichten.

Taffo.

Erfreut die Wiffenschaft, erfreut die Runft Sich seines Schutes auch? und eifert er Den großen Fürsten alter Zeiten nach?
Alphone.

Er ehrt die Wissenschaft sofern sie nunt, Den Staat regieren, Wölfer kennen lehrt; Er schänt die Kunst, sosern sie ziert, sein Nom Berherrlicht, und Palast und Tempel Zu Wunderwerten dieser Erde macht. In seiner Nähe darf nichts müßig seyn! Was gelten soll, muß wirken und muß bienen. Alvhons.

Und glaubst bu, daß wir das Geschäfte bald Bollenden tonnen? daß sie nicht zuleht Noch hie und da uns hindernisse streuen?
Antonio.

3d mußte fehr mich irren, wenn nicht gleich Durch beinen Namenegug, durch wenig Briefe

Auf immer biefer Bwift geboben mare.

Alphons.

So lob' ich biefe Tage meines Lebens Als eine Zeit bes Glades und Gewinns, Erweitert seh' ich meine Granze, weiß Sie für die Zukunft sicher. Dhue Schwertschlag Hast du's geleistet, eine Bürgerkrone Dir wohl verdieut. Es sollen unste Frauen Bom ersten Eichenlaub am schönsten Morgen Gestochten dir sie um die Stirne legen. Indessen hat mich Tasso auch bereichert; Er hat Jerusalem für uns erobert, Und so die neue Christenheit beschämt, Ein weit entferntes, hoch gestecktes Ziel Mit frohem Muth und strengem Fleiß erreicht. Für seine Mühe siehst du ihn gekrönt.

Mutonio.

Du lofest mir ein Rathsel. 3wen Befrangte Erblict' ich mit Verwundrung da ich fam.

Taffo.

Benn du mein Glud vor beinen Augen fiehft, So wunfcht' ich, daß du mein beschämt Gemuth Mit eben biesem Blide schauen konntest.

Untonio.

Mir war es lang' befannt, daß im Belohnen Alphons unmäßig ist, und du erfährst Bas jeder von den Seinen schon erfuhr.

Pringeffin.

Wenn bu erst siehst was er geleistet hat, So wirst bu uns gerecht und maßig finden. Bir sind nur hier die ersten stillen Zengen Des Beifalls, ben die Welt ihm nicht versagt, Und den ihm zehnsach tunft'ge Jahre gonnen.

Antonio.

Er ift burch euch schon seines Ruhms gewiß.

Ber durfte zweiseln, wo ihr preisen tount? Doch sage mir, wer brudte biesen Kranz Auf Ariostens Stirne?

> Leonore. Diese Hand. Antonio.

Und fie bat mobl gethan! Er ziert ibn icon, Als ibn der Lorbeer felbst nicht gieren murbe. Die die Natur die innig reiche Bruft Mit einem grunen bunten Rleibe bedt, So hullt er alles, mas den Menschen nur Chrwurdig, liebensmurdig machen fann, In's blubende Gewand ber Fabel ein. Bufriedenheit, Erfahrung und Berftand Und Beiftesfraft, Befchmad und reiner Sinn Rur's mahre Gute, geistig scheinen fie In feinen Liebern und perfonlich doch Wie unter Bluthen = Baumen auszuruhn, Bebedt vom Sonee ber leicht getragnen Bluthen, Umfranzt von Rofen, wunderlich umgautelt Bom lofen Bauberfpiel ber Amoretten. Der Quell des Ueberfluffes raufcht barneben Und lagt uns bunte Bunderfische fehn. Bon feltenem Geflügel ift bie Luft, Bon fremden Beerden Wief' und Buid erfüllt; Die Schalfbeit lauscht im Grunen balb verftedt, Die Beisheit lagt von einer goldnen Bolfe Bon Beit ju Beit erhabne Spruche tonen, Indes auf wohl gestimmter Laute wild Der Babnfinn bin und ber zu mublen icheint, und boch im iconften Tact fich maßig balt.

Wer neben biesen Mann sich wagen barf, Berdient für seine Rühnheit schon den Arang. Bergebt, wenn ich mich selbst begeistert fühle, Wie ein Bergudter weber Zeit noch Ort, Noch was ich sage wohl bebenten kann; Denn alle biese Dichter, diese Kranze, Das seltne festliche Gewand der Schonen Bersett mich aus mir selbst in fremdes Land.

Dringeffin.

Wer Ein Berbienst so wohl zu schäpen weiß. Wer wird bas andre nicht verkennen. Du Sollft uns dereinst in Tasso's Liebern zeigen, Das wir gefüh't und was nur du erkennst.

Alphons.

Komm mit, Antonio! manches hab' ich noch, Worauf ich fehr begiertg bin, ju fragen. Dann folist bu bis jum Untergang ber Sonne Den Frauen angehören. Komm! Lebt wohl!

(Dem Turfien folgt Antonio, ten Damen Taffo.)

# 3menter Aufzug.

### Erster Auftritt.

6 a a 1

Pringeffin. Taffo.

Tasso.

Unficher folgen meine Schritte bir, D Kurftin, und Gebanten ohne Dag Und Ordnung regen fich in meiner Geele. Mir icheint die Ginfamteit ju winten, mich Gefällig anzulisveln: fomm, ich lofe Die neu erregten 3weifel beiner Bruft. Doch werf ich einen Blid auf bich; vernimmt Mein bordend Ohr ein Wort von deiner Lipve, So wird ein neuer Tag um mich herum, Und alle Bande fallen von mir los. 3d will dir gern gestehn, es hat der Mann, Der unerwartet ju und trat, nicht fanft Aus einem iconen Traum mich aufgewedt; Sein Befen, feine Worte haben mich So munderbar getroffen, bag ich mehr Als je mich boppelt fühle, mit mir felbst Auf's neu' in ftreitender Bermirrung bin.

Pringeffin.

Es ist unmöglich daß ein alter Freund, Der lang' entfernt ein fremdes Leben führte, Im Augenblick da er uns wiedersieht, Sich wieder gleich wie ehmals finden soll. Er ist in seinem Innern nicht verändert; Laß uns mit ihm nur wenig Tage leben, So stimmen sich die Saiten hin und wieder, Wis glücklich eine schöne Harmonie Aus nache sie verbindet. Wird er dann Auch näher kennen, was du diese Zeit Geleistet hast; so stellt er dich gewiß Dem Dichter an die Seite, den er jest Als einen Riesen dir entgegen stellt.

Taffo.

Ach meine Kurftin, Arioftens Lob Aus feinem Munde hat mich mehr ergest Als daß es mich beleidigt hatte. Erbftlich Ift es fur une, ben Mann geruhmt ju wiffen, Der ale ein großes Mufter vor une fteht. Wir fonnen und im ftillen Bergen fagen: Erreichft bu einen Theil von feinem Berth, Bleibt dir ein Theil auch feines Ruhms gewiß. Rein, was das Berg im tiefften mir bewegte, Bas mir noch jest die gange Seele fullt, Es waren die Gestalten jener Belt, Die fich lebendig, raftlos, ungeheuer, Um Einen großen, einzig flugen Mann Gemeffen dreht und ihren Lauf vollendet, Den ihr ber Salbgott vorzuschreiben magt. Begierig horcht' ich auf, vernahm mit Luft

Die sichern Worte des erfahrnen Mannes; Doch ach! je mehr ich horchte, mehr und mehr Berfank ich vor mir selbst, ich fürchtete Wie Scho an den Felsen zu verschwinden, Ein Wiederhall, ein Nichts mich zu verlieren.

Pringeffin.

Und schienst noch turz vorher so rein zu fühlen, Wie helb und Dichter für einander leben, Wie helb und Dichter für einander suchen, Und keiner je den andern neiden soll? Iwar herrlich ist die liedeswerthe That, Doch schon ist's auch, der Thaten stärkte Kulle Durch würd'ge Lieder auf die Nachwelt bringen. Begnüge dich, aus einem kleinen Staate, Der dich beschüßt, dem wilden Lauf der Welt, Wie von dem Ufer, ruhig zuzusehn.

Taffo.

Und sah' ich hier mit Staunen nicht zuerst, Wie herrlich man den tapfern Mann belohnt? Als unerfahrner Knabe kam ich her, In einem Augenblick, da Fest auf Fest Ferrara zu dem Mittelpunkt der Ehre Zu machen schien. D! welcher Anblick war's! Den weiten Plah, auf dem in ihrem Glanze Gewandte Tapferkeit sich zeigen sollte, Umschloß ein Kreis, wie ihn die Sonne nicht Sobald zum zweytenmal bescheinen wird. Es saßen hier gedrängt die schönsten Frauen, Gedrängt die ersten Männer unstrer Zeit. Erstaunt durchlief der Blick die eble Menge; Man rief: Sie alle hat das Waterland,

Das Gine, fdmale, meerumgebne Land, Bierher gefchidt. Bufammen bilben fie Das berrlichfte Gericht, bas über Chre, Berdienst und Tugend je entschieden bat. Behft du fie einzeln durch, du findeft feinen Der feines Nachbarn fich ju fcamen brauche! -Und bann eroffneten bie Schranten fich : Da frampften Pferbe, glangten Selm und Stilbe, Da brangten fic die Anappen, da erklang Erompetenschall, und Langen frachten fplitternb, Betroffen tonten Selm und Schilbe, Staub, Auf einen Augenblid, umgullte wirbelnb Des Siegers Chre, bes Beffegten Schmach. D lag mich einen Vorhang vor bas ganze, Mir allau belle Schauspiel gieben, daß In diefem fconen Augenblide mir Mein Unwerth nicht zu hoftig fühlbar werbe.

Pringeffin.

Wenn jener edle Areis, wenn jene Thaten 3u Muh' und Streben damals dich entstammten, So konnt' ich, junger Freund, zu gleicher Zeit Der Dulbung stille Lehre dir bewähren. Die Feste, die du rühmst, die hundert Zungen Mir damals priesen und mir manches Jahr Nachher gepriesen haben, sah' ich nicht. Um stillen Ort, wohin kaum unterbrochen Der letzte Wiederhall der Freude sich Werlleren konnte, mußt' ich manche Schmerzen Und manchen traurigen Gedanken leiden. Mit breiten Flügeln schwebte mir das Bild Des Todes vor den Augen, bedte mir

Die Aussicht in die immer neue Welt.
Nur nach und nach entfernt' es sich, und ließ Mich, wie durch einen Flor, die bunten Farben Des Lebens, blaß doch angenehm, erblicken.
Ich sah lebend'ge Formen wieder sanst sich regen. Jum erstenmal trat ich, noch unterstüht Bon meinen Frauen, aus dem Krantenzimmer, Da sam Lucretia voll frohes Lebens Herbei und fährte dich an ihrer Hand.
Du warst der erste, der im neuen Leben Mir neu und unbesannt entgegen trat.
Da hosst ich viel für dich und mich; auch hat Uns bis hieher die Hosssung nicht betrogen.

Taffo.

Und ich, ber ich betaubt von dem Gewimmel Des brangenden Gewühls, von fo viel Glang Beblendet, und von mander Leibenschaft Bewegt, burch ftille Gange des Dallafts, Un beiner Schwester Seite schweigend ging, Dann in bas Bimmer trat, wo bu und balb Auf beine Krau'n gelehnt erschienest - Mir Beld ein Moment war diefer! O veraib! Bie ben Bezauberten von Rausch und Wahn Der Gottheit Rabe leicht und willig beilt; So mar auch ich von aller Phantafie, Von jeder Sucht, von jedem falschen Triebe Mit Ginem Blid in beinen Blid geheilt. Benn unerfahren die Begierde fic Rach taufend Gegenständen fonft verlor, Erat ich beschämt zuerft in mich gurud, Und lernte nun das Bunichenswerthe fennen. Goenhe's Berte. IX. Bb.

So sucht man in bem weiten Sand bes Meers Bergebens eine Perle, die verborgen In stillen Schalen eingeschlossen ruht.

Pringeffin.

Es fingen schone Zeiten bamals an, Und hatt' uns nicht ber herzog von Urbino Die Schwester weggeführt, und waren Jahre Im schonen ungetrübten Glud verschwunden. Doch leider jest vermissen wir zu sehr Den frohen Geist, die Brust voll Muth und Leben, Den reichen Wis der liebenswurd'gen Frau.

Taffo.

Ich weiß es nur zu wohl, feit jenem Tage, Da fie von hinnen ichied, vermochte bir Die reine Freude niemand zu erfeten. Die oft gerriß es meine Bruft! Die oft Rlagt' ich bem ftillen Sain mein Leib um bich! Ach! rief ich aus, hat benn die Schwester nur Das Glud, bas Recht, ber Theuern viel gu fen? Ift benn fein Berg mehr werth, daß fie fich ihm Bertrauen burfte, tein Gemuth bem ihren Mehr gleich gestimmt? Ift Geift und Dig verlofden? Und war die Gine Krau, fo trefflich fie Auch war, benn alles? Kurftin! o verzeib'! Da bacht' ich manchmal an mich felbft, und wunfcte Dir etwas fenn zu fonnen. Benig nur, Doch etwas, nicht mit Worten, mit der That Bunfcht' ich's zu fenn, im Leben bir zu zeigen, Die fich mein Berg im Stillen bir geweiht. Doch es gelang mir nicht, und nur ju oft Chat ich im Irrthum, was dich fcmergen mußte,

Beleidigte ben Mann, ben bu beschühtest, Berwirrte unling, was du idsen wolltest, Und fühlte so mich stets im Augenblick, Benn ich mich naben wollte, fern und ferner.

Pringeffin.

36 habe, Taffo, beinen Willen nie Berkannt, und weiß wie du dir felbst zu schaden Geschäftig bist. Anstatt daß meine Schwester Mit jedem, wie er sep, zu leben weiß, So kannst du selbst nach vielen Jahren kaum In einen Freund dich finden.

Tasso.

Table mich!

Doch fage mir hernach, wo ist der Mann, Die Frau, mit der ich wie mit dir Aus freiem Bufen wagen darf zu reden?

Pringeffin.

Du follteft meinem Bruber bich vertraun.

Taffo.

Er ist mein Furst! — Doch glaube nicht daß mir Der Freiheit wilder Trieb den Busen blabe. Der Mensch ist nicht geboren frei zu sepn, Und für den Sblen ist kein schoner Glück, Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen. Und so ist er mein herr, und ich empfinde Den ganzen Umfang dieses großen Borts. Nun muß ich schweigen lernen wenn er spricht, Und thun wenn er gebietet, mögen auch Berstand und herz ihm lebhaft widersprechen.

Pringeffin.

Das ift ber gall bei meinem Bruder nie.

Und nun, da wir Antonio wieder haben, Ist dir ein neuer kluger Freund gewiß. Lasso.

Ich hofft' es ehmals, jest verzweist' ich fast. Wie lehrreich ware mir sein Umgang, nuslich Sein Rath in tausend Fallen! Er besist, Ich mag wohl sagen, alles was mir fehlt. Doch — haben alle Götter sich versammelt Geschenke seiner Wiege darzubringen; Die Grazien sind leiber ausgeblieben, Und wem die Gaben dieser Holden fehlen, Der kann zwar viel besissen, vieles geben, Doch läßt sich nie an seinem Busen ruhn.

Pringeffin.

Doch läßt sich ihm vertraun, und das ist viel. Du mußt von Einem Mann nicht alles fordern, Und dieser leistet was er dir verspricht. Hat er sich erst für deinen Freund erklärt, So forgt er selbst für dich, wo du dir fehlst. Ihr müßt verbunden sepn! Ich schmeichle mir Dieß schone Wert in Kurzem zu vollbringen. Nur widerstehe nicht wie du es psiegst! So haben wir Lenoren lang' besessen, Die sein und zierlich ist, mit der es leicht Sich leben läßt; auch dieser hast du nie, Wie sie es wünschte, näher treten wollen.

Taffo.

Ich habe bir gehorcht, fonst hatt' ich mich Bon ihr entfernt anstatt mich ihr zu nahen. So liebenswurdig sie erscheinen kann, Ich weiß nicht wie es ist, konnt' ich nur selten Mit ihr gang offen fenn, und wenn fie auch Die Absicht hat, ben Freunden wohlzuthun, So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.

Pringeffin.

Auf diesem Wege werben wir wohl nie Gesellschaft finden, Tasso! Dieser Pfad Berleitet uns durch einsames Gebusch, Durch stille Thaler fortzuwandern, mehr Und mehr verwöhnt sich das Gemüth, und strebt, Die goldne Zeit, die ihm von außen mangelt, In seinem Innern wieder herzustellen, So wenig der Versuch gelingen will.

Taffo.

D welches Wort fpricht meine Furftin aus! Die goldne Beit wohin ift fie gefloben? Rach ber fich jedes Berg vergebens fehnt! Da auf ber freien Erbe Menfchen fich Die frohe Beerden im Genug verbreiteten; Da ein uralter Baum auf bunter Biefe Dem Sirten und ber Birtin Schatten gab. Ein jungeres Bebufd bie garten Bweige Um fehnfuchtevolle Liebe traulich fchlang; Bo flar und ftill auf immer reinem Sande Der weiche Kluß die Momobe fanft umfing: Bo in bem Grafe die gescheuchte Schlange Unichablich fich verlor, ber fuhne Raun Bom tapfern Jungling balb bestraft entflob; Bo iener Bogel in der freien Luft, Und jedes Thier, durch Berg' und Thaler schweifend, Bum Menschen sprad: Erlaubt ift was gefällt.

Pringeffin.

Mein Freund, die goldne Zeit ist wohl vorbei: Allein die Guten bringen sie zurück; Und soll ich dir gestehen wie ich denke: Die goldne Zeit, womit der Dichter uns Zu schmeicheln pstegt, die schöne Zeit, sie war, So scheint es mir, so wenig als sie ist; Und war sie je, so war sie nur gewiß, Wie sie uns immer wieder werden kann. Noch tressen sich verwandte Herzen an Und theilen den Genuß der schönen Welt: Nur in dem Wahlspruch andert sich, mein Freund, Ein einzig Wort: Erlaubt ist was sich ziemt.

Taffo.

D wenn aus guten, eblen Menschen nur Ein allgemein Gericht bestellt entschiede, Was sich benn ziemt! anstatt daß jeder glaubt, Es sep auch schiellich was ihm nühlich ist. Wir sehn ja, bem Gewaltigen, bem Klugen Steht alles wohl, und er erlaubt sich alles.

Pringeffin.

Willst du genau ersahren was sich ziemt; So frage nur bei edlen Frauen an.
Denn ihnen ist am meisten dran gelegen,
Daß alles wohl sich zieme was geschieht.
Die Schicklichkeit umgibt mit einer Mauer
Das zarte leicht verlehliche Geschlecht.
Wo Sittlichkeit regiert, regieren sie,
Und wo die Frechheit herrscht, da sind sie nichts.
Und wirst du die Geschlechter beide fragen:
Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.

Tasso.

Du nennest une unbandig, roh, gefühllos?

Pringeffin.

Dicht bas! Allein ibr ftrebt nach fernen Gutern. Und euer Streben muß gewaltsam fenn. Ihr magt es, für die Ewigfeit zu handeln, Wenn wir ein einzig nah beschränftes Gut Muf diefer Erde nur befigen modten. Und munichen, daß es une beständig bleibe. Bir find von feinem Mannerbergen ficher, Das noch fo warm fid einmal und ergab. Die Schonheit ift verganglich, die ihr boch Allein ju ehren fdeint. Bas übrig bleibt, Das reigt nicht mehr, und was nicht reigt, ift tobt. Wenn's Manner gabe, die ein weiblich Berg Bu ichagen mußten, bie erfennen modten, Welch einen holden Schat von Treu' und Liebe Der Bufen einer Rrau bemabren fann; Wenn bas Gebachtniß einzig ichoner Stunden In euren Seelen lebhaft bleiben wollte; Wenn euer Blid, ber fonft burchbringend ift, Much burd ben Schleier bringen fonnte, ben Uns Alter ober Krantheit überwirft: Wenn ber Befis, ber rubig maden foll, Nach fremben Gutern euch nicht luftern machte: Dann mar' une mohl ein schoner Tag erschienen, Wir feverten bann unfre goldne Beit.

Taffo.

Du fagft mir Borte, bie in meiner Bruft Salb icon entschlafne Sorgen machtig regen.

Pringeffin.

Bas meinst du, Tasso? Rede frei mit mir. Tasso.

Oft hort' ich schon, und diese Tage wieder Hab' ich's gehort, ja hatt' ich's nicht vernommen, So mußt' ich's denken: edle Fürsten streben Nach deiner Hand! Was wir erwarten muffen, Das fürchten wir und möchten schier verzweiseln. Berlassen wirst du uns, es ist natürlich; Doch wie wir's tragen wollen, weiß ich nicht.

Pringeffin.

Für biesen Augenblick sept unbesorgt! Fast mocht' ich sagen: unbesorgt für immer. hier bin ich gern und gerne mag ich bleiben; Noch weiß ich kein Verhältniß, bas mich lockte; Und wenn ihr mich benn ja behalten wollt, So laßt es mir burch Eintracht sehn, und schafft Euch selbst ein glücklich Leben, mir burch euch.

Tasso.

D lehre mich bas Mögliche zu thun! Gewidmet sind bir alle meine Tage.
Wenn dich zu preisen, dir zu banken sich Mein Serz entfaltet, dann empfind' ich erst Das reinste Glück, das Menschen fühlen können; Das göttlichste ersuhr ich nur in dir.
So unterscheiben sich die Erdengötter Wor andern Menschen, wie das hohe Schicksal Wom Nath und Willen selbst der klügsten Manner Sich unterscheibet. Vieles lassen sie, Wenn wir gewaltsam Wog' auf Woge sehn, Wie leichte Wellen, undemerkt vorüber

Bor ihren Fußen rauschen, bören nicht Den Sturm, ber uns umsaust und niederwirft, Vernehmen unser Flehen kaum, und lassen, Wie wir beschränkten armen Kindern thun, Mit Seuszern und Geschrei die Lust uns füllen, Du hast mich oft, o Göttliche, geduldet, Und wie die Sonne, trocknete dein Blick Den Thau von meinen Augenliedern ab.

Prinzeffin.

Es ist fehr billig, daß die Frauen dir Aus's freundlichste begegnen; es verherrlicht Dein Lied auf manche Weise das Geschlecht. Jart oder tapfer, hast du stets gewußt Sie liebenswerth und edel vorzustellen; Und wenn Armide haffenewerth erscheint, Berschnt ihr Reiz und ihre Liebe bald.

Tasso.

Bas auch in meinem Liebe wiederklingt, Ich bin nur Einer, Einer alles schuldig!
Es schwebt kein geistig unbestimmtes Bild Bon meiner Stirne, das der Seele bald Sich überglänzend nahte, bald entzöge.
Mit meinen Augen hab' ich es gesehn, Das Urbild jeder Tugend, jeder Schöne;
Bas ich nach ihm gebildet, das wird bleiben: Tancredens Heldenliebe zu Chlorinden, Erminiens stille nicht bemerkte Treue, Sophroniens Großheit und Olindens Noth, Es sind nicht Schatten, die der Bahn erzeugte, Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie sind.
Und was hat mehr das Necht, Jahrhunderte

Bu bleiben und im Stillen fortzuwirfen, Als bas Geheimniß einer edlen Liebe, Dem holben Lied bescheiben anvertraut? Pringessin.

Und foll ich bir noch einen Vorzug fagen, Den unvermerkt sich biefes Lied erschleicht? Es lockt uns nach, und nach, wir hören zu, Wir hören und wir glauben zu verstehn, Was wir verstehn, das können wir nicht tabeln, Und so gewinnt uns bieses Lied zulest.

Taffo.

Welch einen himmel offnest bu vor mir, O Fürstin! Macht mich dieser Glanz nicht blind, So seh' ich unverhofft ein ewig Glück Auf goldnen Strahlen herrlich niedersteigen.

Pringeffin.

Nicht weiter, Taffo! Biele Dinge find's, Die wir mit Heftigkeit ergreifen sollen: Doch andre konnen nur durch Mäßigung Und burch Entbehren unser eigen werden. So sagt man, sep die Tugend, sep die Liebe, Die ihr verwandt ist. Das bedenke wohl!

## 3 wenter Auftritt. Tasso.

Ift bir's erlaubt bie Augen aufzuschlagen? Bagft bu's umberzusehn? Du bift allein! Bernahmen biese Saulen mas fie sprach? Und haft bu Zeugen, biese stummen Zeugen Des bochften Gluck zu fürchten? Es erhebt Die Sonne fic bes neuen Lebenstages, Der mit den vorigen sich nicht vergleicht. Bernieber fleigend hebt bie Gottin fcnell Den Sterblichen binauf. Welch neuer Rreis Entbect fich meinem Muge, welches Reich! Die toftlich wird ber beige Bunsch belohnt! 3ch traumte mich bem bochften Glude nab, und biefes Gluck ift über alle Traume. Der Blindgeborne bente fich bas Licht, Die Karben wie er will; erscheinet ibm Der neue Tag, ift's ibm ein neuer Ginn. Boll Muth und Ahnung, freudetrunten fdwantend Betret' ich biefe Bahn. Du gibft mir viel, Du gibit, wie Erd' und Simmei und Beschenke Mit vollen Sanden übermäßig reichen, Und forberft wieber, mas von mir ju fordern Mur eine folche Gabe bich berechtigt. 3ch foll entbehren, foll mich maßig zeigen, Und fo verdienen, daß du mir vertrauft. Bas that ich je, daß fie mich wählen fonnte? Bas foll ich thun, um ihrer werth au fenn? Sie founte bir vertraun, und daburd bift bu's. Ja, Kurftin, beinen Worten, beinen Bliden Sev ewig meine Seele gang geweiht! Ja, fordre mas bu willft, benn ich bin bein! Sie fenbe mich, Mub' und Gefahr und Rubm In fernen Landen aufzusuchen, reiche Im ftillen Sain die goldne Lever mir, Sie weihe mich ber Ruh' und ihrem Preis: Ihr bin ich, bilbend foll fie mich befigen; Mein herz bemabrte jeden Schat für Sie.

Bu bleiben und im Stillen fortzuwirken, Als bas Geheimniß einer eblen Liebe, Dem holben Lied bescheiben anvertraut? Pringessin.

Und foll ich bir noch einen Borzug fagen, Den unvermerkt fich diefes Lied erschleicht? Es lockt uns nach, und nach, wir horen zu, Wir horen und wir glauben zu verstehn, Bas wir verstehn, das konnen wir nicht tabeln, Und so gewinnt uns dieses Lied zulest.

Taffo.

Welch einen himmel offnest du vor mir, D Fürstin! Macht mich dieser Glanz nicht blind, So seh' ich unverhofft ein ewig Glück Auf goldnen Strahlen herrlich niedersteigen.

Pringeffin.

Nicht weiter, Taffo! Biele Dinge find's, Die wir mit Heftigkeit ergreifen sollen: Doch andre konnen nur durch Mäßigung Und durch Entbehren unser eigen werden. So sagt man, sep die Tugend, sep die Liebe, Die ihr verwandt ist. Das bedenke wohl!

## 3 wenter Auftritt. Tasso.

Ift bir's erlaubt bie Augen aufzuschlagen? Bagft du's umberzusehn? Du bift allein! Bernahmen biese Saulen mas fie sprach? Und haft bu Zeugen, biese stummen Zeugen Des hochften Gluck zu fürchten? Es erhebt Die Sonne fich des neuen Lebenstages, Der mit den vorigen fich nicht vergleicht. Bernieder fteigend hebt die Gottin fcnell Den Sterblichen binauf. Beld neuer Rreis Entbeckt fich meinem Muge, welches Reich! Die toftlich wird ber beiße Wunsch belohnt! 3ch traumte mich bem bochften Glude nab, und diefes Blud ift über alle Traume. Der Blindgeborne dente fich bas Licht, Die Karben wie er will; ericheinet ibm Der neue Tag, ift's ihm ein neuer Ginn. Woll Muth und Ahnung, freubetrunten ichwantenb Betret' ich diese Bahn. Du gibst mir viel, Du gibit, wie Erd' und Simmei und Beichente Mit vollen Banden übermäßig reichen, Und forderft wieder, mas von mir ju fordern Mur eine folche Gabe bich berechtigt. Ich foll entbehren, foll mich mäßig zeigen, Und fo verdienen, daß bu mir vertrauft. Bas that ich je, daß fie mich mablen founte? Bas foll ich thun, um ihrer werth au fenn? Sie fonnte bir vertraun, und dadurch bist du's. Ja, Furftin, beinen Worten, beinen Bliden Sev ewig meine Seele gang geweiht! Ja, fordre mas du willft, denn ich bin bein! Sie fende mich, Mub' und Gefahr und Mubm In fernen Landen aufzusuchen, reiche Im stillen Sain bie goldne Leper mir, Sie weihe mich ber Rub' und ihrem Dreis: Ihr bin ich, bildend foll fie mich befigen; Mein Berg bemahrte jeden Schat für Sie.

D batt' ein taufenbfaches Wertzeug mir Gin Gott gegonnt, taum brudt' ich bann genug Die unaussprechliche Berehrung aus. Des Mablers Dinfel und bes Dichters Lippe. Die füßeste, die je von frubem Bonig Genabrt mar, municht' ich mir. Nein, funftig foll Nicht Taffo gwifden Baumen, gwifden Menfchen Sich einfam, fdmach und trubgefinnt verlieren! Er ift nicht mehr allein, er ift mit Dir. D daß die edelfte ber Thaten fich Bier fictbar vor mich ftellte, ringe umgeben Bon gräßlicher Gefahr! 3ch brange au Und magte gern bas Leben, bas ich nun Mon ihren Sanden babe - forberte Die besten Menschen mir ju Freunden auf, Unmogliches mit einer ebeln Schaar Dach ihrem Winf und Willen zu vollbringen. Boreiliger, warum verbarg bein Munb Nicht bas was bu empfanbst, bis bu bich werth Und werther ihr ju Fugen legen tonnteft? Das war bein Borfat, mar bein fluger Bunfc. Doch fep es auch! Biel fconer ift es, rein Und unverdient ein fold Gefdent empfangen, Als halb und halb zu mahnen, bag man wohl Es habe fordern durfen. Blide freudig! Es ist so groß, so weit, was vor dir liegt: Und hoffnungevolle Jugend lodt bich wieber In unbefannte, lichte Bufunft bin! - Schwelle Bruft! - D Witterung bes Glace, Begunft'ge biefe Pflanze boch einmal! Sie strebt gen Simmel, taufend 3meige bringen

Aus ihr hervor, entfalten fich zu Bluthen. D daß fie Frucht, o daß fie Freude bringe! Daß eine liebe hand den goldnen Schmud Aus ihren frifchen, reichen Aeften breche!

### Dritter Auftritt.

Taffo. Antonio.

Tasso.

Sep mir willfommen, ben ich gleichsam jeht Jum erstenmal erblide! Schoner ward Rein Mann mir angefündigt. Sep willfommen! Dich tenn' ich nun und beinen ganzen Werth, Dir biet' ich ohne Jogern Herz und Hand, Und hoffe, daß auch du mich nicht verschmähst.

Antonio.

Freigebig bietest bu mir schone Gaben, Und ihren Werth erfenn' ich wie ich soll, Drum laß mich zogern eh' ich sie ergreise. Weiß ich doch nicht, ob ich dir auch dagegen Ein Gleiches geben kann. Ich mochte gern Nicht übereilt und nicht undankbar scheinen: Laß mich für beibe klug und sorgsam sepn.

Taffo.

Wer wird die Alugheit tabeln? Jeber Schritt Des Lebens zeigt, wie fehr fie nothig fen; Doch schoner ist's, wenn uns die Seele sagt, Wo wir der seinen Vorsicht nicht bedurfen. Untonio.

Darüber frage jeder fein Gemuth, Beil er ben Fehler febft gu bufen hat.

Taffo.

So fep's! Ich habe meine Pflicht gethan; Der Fürstin Wort, die uns zu Freunden wünscht, Hab' ich verehrt und mich dir vorgestellt. Rückhalten durft' ich nicht, Antonio; doch gewiß, Zudringen will ich nicht. Es mag benn sepn. Zeit und Bekanntschaft heißen dich vielleicht Die Gabe wärmer fordern, die du jeht So kalt bei Seite lehnst und fast verschmähst.

Antonio.

Der Maßige wird oftere falt genannt Bon Menichen, die fich warm vor andern glauben, Beil fie die Sige fliegend überfällt.

Taffo.

Du tabelst was ich table, was ich melbe. Auch ich versiehe wohl, so jung ich bin, Der Heftigfeit die Dauer vorzuziehn.

Antonio.

Sehr welslich! Bleibe ftets auf diefem Sinne.

Tasso.

Du bist berechtigt mir zu rathen, mich Bu warnen, benn es steht Erfahrung dir Als lang' erprobte Freundin an der Seite. Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herz Auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung, Und übt sich ingeheim an jedem Guten, Das deine Strenge neu zu lehren glanbt.

Antonio.

Es ist wohl angenehm, sich mit sich felbst Beschäft'gen, wenn ce nur so nunslich ware. Inwendig lernt tein Mensch sein Innerstes Ertennen; benn er mißt nach eignem Maß Sich bald zu klein und leiber oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur Das Leben lehret jedem was er sep.

Tasso.

Mit Beifall und Berehrung bor' ich bich. Antonio.

Und bennoch bentst bu wohl bei biesen Borten Gang etwas anders, als ich sagen will.

Taffo.

Auf diese Beise ruden wir nicht naber. Es ift nicht flug, es ift nicht wohl gethan, Borfeslich einen Menfchen zu verfennen, Er fep auch wer er fep. Der Furftin Bort Bedurft' es taum, leicht hab' ich bich erfannt: 3d weiß bag du bas Gute willft und ichaffft. Dein eigen Schickfal last bich unbeforgt; An Andre bentst bu, Andern stehst bu bei, Und auf bes Lebens leicht bewegter Boge Bleibt dir ein ftetes Berg. Go feh' ich bich. Und was war' ich, ging' ich bir nicht entgegen? Sucht' ich begierig nicht auch einen Theil Un bem verschloffnen Schat, ben bu bewahrft? Ich weiß, es reut bich nicht, wenn du dich offnest; Ich weiß du bift mein Kreund, wenn du mich tennst: Und eines folden Freunds bedurft' ich lange. 36 fcame mich ber Unerfahrenheit

Und meiner Jugend nicht. Still ruhet noch Der Zufunft goldne Bolle mir um's haupt. O nimm mich, ebler Mann, an beine Bruft, Und weihe mich, ben Naschen, Unerfahrnen, Jum maßigen Gebrauch des Lebens ein.

Antonio.

In Einem Augenblide forberft bu, Bas wohlbebachtig nur die Beit gewährt.

Taffo.

In Ginem Augenblid gemabrt bie Liebe, Bas Dube taum in langer Beit erreicht. Ich bitt' es nicht von dir, ich barf es fodern. Dich ruf ich in ber Tugend Namen auf. Die gute Meniden zu verbinden eifert. und foll ich bir noch einen Namen nennen? Die Kurstin hofft's, Sie will's - Eleonore, Sie will mich ju bir fuhren, bich ju mir. D lag une ihrem Wunsch entgegen gehn! Lag und verbunden vor die Gottin treten. Ihr unfern Dienft, die gange Seele bieten, Bereint fur fie bas Burdigfte ju thun. Noch einmal! - Bier ift meine Sand! Schlag' ein! Eritt nicht jurud, und weigre bich nicht langer, D edler Mann, und gonne mir die Bolluft, Die iconfte guter Menichen, fich bem Beffern Vertrauend ohne Rudhalt bingugeben!

Du gehst mit vollen Segeln! Scheint es doch Du bist gewohnt zu siegen, überall Die Wege breit, die Pforten weit zu finden.

Antonio.

Ich gonne jeden Werth und jedes Gluc

Dir gern; allein ich febe nur zu febr, Wir fiehn zu weit noch von einander ab.

Taffo.

Es fep an Jahren, an geprüftem Werth: An frohem Muth und Willen weich' ich Reinem.

Untonio.

Der Wille lockt die Thaten nicht herbei; Der Muth stellt sich die Wege fürzer vor. Wer angelangt am Ziel ist, wird gefront, Und oft entbehrt ein Würd'ger eine Krone. Doch gibt es leichte Kranze, Kranze gibt es Von sehr verschiedner Art; sie lassen sich Oft im Spazierengehn beguem erreichen.

Taffo.

Was eine Gottheit diesem frei gewährt Und jenem streng' versagt, ein solches Gut Erreicht nicht jeder wie er will und mag.

Untonio.

Schreib' es bem Glud vor andern Gottern zu, So bor' ich's gern, benn feine Bahl ift blind.

Taffo.

Auch die Gerechtigfeit trägt eine Binde, Und ichlieft die Augen jedem Blendwerf gu.

Untonio.

10

Das Glud erhebe billig ber Begludte! Er bicht' ibm hundert Augen fur's Berdienst Und kluge Bahl und strenge Sorgfalt an, Nenn' es Minerva, nenn' es wie er will, Er halte gnabiges Geschenk für Lohn,

Bufälligen Put für wohlverdienten Schmud. Sorthe's Berte. 1X. Bb.

Taffo.

Du brauchst nicht beutlicher zu fenn. Es ift genug! Ich blide tief bir in bas Herz und kenne Fur's gange Leben bich. O fennte fo Did meine Kurstin auch! Berschwende nicht Die Pfeile beiner Augen, beiner Bunge! Du richteft fie vergebens nach bem Rrange, Dem unverwelflichen, auf meinem Saupt. Sep erft fo groß, mir ihn nicht ju beneiben! Dann barfit du mir vielleicht ihn fireitig machen. 3ch acht' ibn beilig und bas bochfte Gut: Doch zeige mir ben Mann, ber bas erreicht, Bornach ich ftrebe, zeige mir ben Belben, Don bem mir bie Geschichten nur ergabiten: Den Dichter ftell' mir vor, ber fich Someren, Wirgilen fich vergleichen barf, ja, mas Roch mehr gefagt ift, zeige mir ben Mann, Der drevfach diesen Lobn verdiente, ben Die schone Krone brepfach mehr als mich Beschämte: bann follst bu mich fnieend febn Bor jener Gottheit, die mich fo begabte; Nicht eber ftund' ich auf, bis fie bie Bierbe Bon meinem Saupt auf feine binuber bructe. Antonio.

Bis dahin bleibst du freisich ihrer werth. Taffo.

Man wage mich, das will ich nicht vermeiben; Allein Berachtung hab' ich nicht verdient. Die Krone, der mein Fürst mich würdig achtete, Die meiner Fürstin hand für mich gewunden, Soll teiner mir bezweifeln noch begrinfen! Untonto.

Es ziemt ber bobe Con, bie rafche Gluth Micht bir gu mir, noch bir an biefem Orte.

Taffo.

Bas bu bir bier ertaubit, bas giemt auch mir. und ist die Babrbeit mobl von bier verbannt? 3ft im Dalaft ber freie Geift geferfert? Sat bier ein ebler Menfch nur Drud zu bulben? Mich bunft, bier ift die Sobeit erft an ihrem Blat, Der Seele Sobeit! Darf fie fic ber Rabe Der Großen biefer Erbe nicht erfreun? Sie darf's und foll's. Bir naben uns dem Fürften Durch Abel nur, ber und von Batern fam; Barum nicht durch's Gemuth, bas bie Ratur Nicht jedem groß verlieb, wie sie nicht jedem Die Reihe großer Ahnherrn geben konnte. Dur Rleinheit follte bier fich angstlich fühlen, Der Reib, ber fich ju feiner Schanbe zeigt: Bie teiner Spinne fomubiges Gemebe Un biefen Darmormanden haften foll.

Untonio.

Du zeigst mir selbst mein Necht dich zu verschmähn! Der übereilte Anabe will des Mann's Bertraun und Freundschaft mit Gewalt ertrogen? Unsittlich wie du bift, haltst du dich gut?

Taffo.

Viel lieber was ihr euch unsittlich nennt, Als was ich mir unedel nennen mußte.

Antonio.

Du bift noch jung genug, daß gute Bucht Dich eines beffern Begs belehren fann.

Taffo.

Nicht jung genug, vor Gigen mich zu neigen, Und Crop mit Crop zu band'gen, alt genug. Antonio.

Bo Lippenspiel und Saitenspiel entscheiden, Ziehst du als Held und Sieger wohl davon. Tasso.

Berwegen war' es, meine Fauft gu ruhmen, Denn fie hat nichts gethan; doch ich vertran' ihr. Antonio.

Du traust auf Schonung, die dich nur zu sehr Im frechen Laufe beines Gluds verzog. Lasso.

Daß ich erwachsen bin, das fuhl' ich nun. Mit dir am wenigsten hatt' ich gewünscht Das Wagespiel der Waffen zu versuchen: Allein du schürest Gluth auf Gluth, es focht Das inn're Mark, die schwerzliche Begier Der Nache siedet schaumend in der Brust. Bist du der Mann der du dich rühmst, so steh' mit. Antonio.

Du weißt so wenig wer, als wo du bist. Ea ffo.

Rein Seiligthum heißt uns ben Schimpf ertragen. Du lafterft, bu entweiheft diesen Ort, Micht ich, ber ich Bertraun, Berehrung, Liebe, Das schönfte Opfer, bir entgegen trug. Dein Geist verunreint bieses Paradies, Und beine Borte diesen reinen Saal, Richt meines Herzens schwellendes Gefühl, Das brauft, ben kleinsten Fleden nicht zu leiben.

Untonio.

Beld hoher Geift in einer engen Bruft! Taffo.

Sier ift noch Raum bem Bufen Luft zu machen. Antonio.

Bift bu ein Ebelmann wie ich, fo zeig' es. Autonio.

Ich bin es wohl, boch weiß ich wo ich bin. Rasso.

Romm mit herab, wo unfre Waffen gelten. Antonio.

Wie du nicht fordern follteft, folg' ich nicht. Eaffo.

Der Feigheit ift fold Sinderniß willfommen. Antonio.

Der Feige broht nur, wo er ficher ift. Taffo.

Mit Freuden tann ich biefem Schus entfagen. Antonio.

Bergib dir nur, bem Ort vergibst bu nichts. Taffo.

Berzeihe mir ber Ort, daß ich ce litt. (Er ginft ten Digen )

Bieb' ober folge, wenn ich nicht auf ewig, Wie ich bich haffe, bich verachten foll!

#### Bierter Anftritt.

### Alphons. Die Borigen.

Alphone.

In welchem Streit treff ich euch unerwartet?
Antonio.

Du findest mich, o Fürst, gelassen stehn Wor einem den die Wuth ergriffen bat.

Tasso.

Ich bete bich als eine Gottheit an, Daß bu mit Einem Blid mich warnend banbigft. Alphons.

Erzähl', Antonio, Taffo, fag' mir an, Bie hat der Zwift sich in mein Saus gebrungen? Wie hat er euch ergriffen, von ber Bahn . Der Sitten, ber Gefete kluge Manner 3m Taumel weggeriffen? Ich erstaune.

Taffo.

Du kennst uns beibe nicht, ich glaub' es wohl. hier dieser Mann, berühmt als klug und sittlich, hat roh und hämisch, wie ein unerzogner, Unedler Mensch, sich gegen mich betragen. Zutraulich naht' ich ihm, er stieß mich weg; Beharrlich liebend drang ich mich zu ihm, Und bitter, immer bitt'rer ruht' er nicht, Bis er den reinsten Tropsen Bluts in mir Zu Galle wandelte. Berzeih'! Du haft mich hier Alls einen Wüthenden getroffen. Dieser hat alle Schuld, wenn ich mich schuldig machte. Er hat die Gluth gewaltsam angesacht, Die mich ergriff und mich und ihn verledte.

Untonio.

Ihn rif ber bohe Dichterschwung hinweg! Du hast, o Fürst, zuerst mich angeredet, Hast mich gefragt: es sep mir nun erlaubt, Nach biesem raschen Nedner auch zu sprechen.

Taffo.

D ja, erzähl', erzähl' von Wort zu Bort! Und kannst du jede Spibe, jede Miene Bor diesen Richter stellen, wag' es nur! Beleidige dich selbst zum zweptenmale, Und zeuge wider dich! Dagegen will Ich keinen Hauch und keinen Pulsschlag läugnen.

Untonio.

Wenn bu noch mehr zu reden haft, so sprich: Wo nicht, so schweig' und unterbrich mich nicht. Ob ich, mein Fürst, ob dieser heiße Kopf Den Streit zuerst begonnen? wer es sep, Der Unrecht hat? ist eine weite Frage, Die wohl zuvörderst noch auf sich beruht.

Taffo.

Wie das? Mich dunft, das ift die erfte Frage, Wer von uns beiten Necht und Unrecht hat. Antonio.

Micht gang, wie fic's ber unbegrangte Sinn Gebenten mag.

Alphons.

Antonio!

Untonio.

Onabigfter,

3d ehre beinen Wint, boch lag ibn fcweigen: Sab' ich gesprochen, mag er weiter reben;

Du wirst entscheiben. Also sag' ich nur: Ich kann mit ihm nicht rechten, kann ihn weber Berklagen, noch mich selbst vertheib'gen, noch Ihm jeht genug zu thun mich anerbieten. Denn wie er steht, ist er kein freier Mann. Es waltet über ihm ein schwer Gese, Das beine Gnade höchstens lindern wird. Er hat mir hier gedroht, hat mich gefordert; Wor dir verbarg er kaum das nackte Schwert. Und tratst du, Herr, nicht zwischen uns herein, So stünde jeht auch ich als psichtvergessen, Mitschulbig und beschämt vor beinem Blick.

Alphons (m Tasso).

Du haft nicht wohl gethan.

Taffo.

Mich spricht, o herr,

Mein eigen herz, gewiß auch beines frei.
Ja, es ist wahr, ich brohte, forberte,
Ich zog. Allein, wie tucisch seine Zunge
Mit wohlgewählten Worten mich verlett,
Wie scharf und schnell sein Zahn bas seine Gist
Mir in bas Blut gesibst, wie er das Fieber
Nur mehr und mehr erhist — Du benkst es nicht!
Gelassen, kalt, hat er mich ausgehalten,
Aus hochste mich getrieben. D! du kennst,
Du kennst ihn nicht, und wirst ihn niemals kennen!
Ich trug ihm warm die schonste Freundschaft an;
Er warf mir meine Gaben vor die Füße;
Und hatte meine Geele nicht geglüht,
So war sie beiner Gnabe, beines Dienstes
Auf ewig unwerth. Hab' ich des Gesees

Und bieses Orts vergessen, so verzeib. Auf teinem Boben barf ich niedrig sepn, Erniedrigung auf teinem Boben bulben. Wenn dieses Herz, es sep auch wo es will, Dir feblt und sich, dann strafe, dann verstoße, Und laß mich nie bein Auge wiedersehn.

Antonio.

Wie leicht ber Jungling fcmere Laften tragt, Und Rehler wie ben Staub vom Rleibe ichattelt! Es ware ju vermundern, wenn die Bauberfraft Der Dichtung nicht befannter mare, bie Mit bem Unmöglichen fo gern ihr Spiel Bu treiben liebt. Db bu auch fo, mein Kurft, Ob alle beine Diener diese That Co unbedeutend halten, zweift' ich fast. Die Majestat verbreitet ihren Schut Auf jeden, der fich ihr wie einer Gottheit Und ihrer unverletten Wohnung naht. Wie an bem Ruße bes Altars, bezähmt Sich auf ber Schwelle jede Leibenschaft. Da blinkt tein Schwert, ba fallt fein brobend Bort, Da forbert felbst Beleid'gung feine Rache. Es bleibt bas weite Relb ein offner Raum Rur Grimm und Unverfohnlichkeit genug. Dort wird fein Reiger brobn, fein Mann wird fliebn. Sier diese Mauern haben beine Bater Auf Sicherheit gegrundet, ihrer Burbe Ein Seiligthum befestigt, diese Rube Mit ichmeren Strafen ernft und flug erhalten; Berbannung, Kerter, Tod ergriff ben Soulbigen. Da mar tein Unfebn ber Berfon, es bielt

Die Milbe nicht ben Arm bes Rechts jurud; Und selbst der Frevier fühlte sich geschreckt. Nun sehen wir nach langem schönem Frieden In das Gebiet der Sitten rohe Buth Im Taumel wiederkehren. herr, entscheibe, Bestrase! benn wer kann in seiner Pflicht Beschränkten Gränzen wandeln, schüpet ihn Nicht das Geseh und seines Fürsten Kraft? Alpbons.

Mehr als ihr beibe fagt und fagen könnt, Läßt unpartepisch das Semuth mich hören. Ihr hättet schöner eure Pflicht gethan, Wenn ich dieß Urtheil nicht zu sprechen hätte. Denn hier sind Necht und Unrecht nah verwandt. Wenn dich Antonio beleidigt hat, So hat er dir auf irgend eine Weise Genug zu thun, wie du es fordern wirst. Mir war' es lieb, ihr wähltet mich zum Austrag. Indessen, dein Vergeben macht, o Tasso, Dich zum Gefangnen. Wie ich dir vergebe: So lindr' ich das Geseh um deinetwillen. Verlaß uns, Tasso! Bleib auf deinem Zimmer, Von dir und mit dir selbst allein bewacht.

Ift bieß, o Fürst, bein richterlicher Spruch? Antonio.

Erfennest bu bes Baters Milbe nicht? Easso (ju Antonio).

Mit dir hab' ich vorerft nichts mehr ju reben.

D Farft, es übergibt bein ernftes 2Bort

Mich Freien ber Gefangenschaft. Es sen! Du haltst es Recht. Dein heilig Wort verehrend, Beiß' ich mein innres herz im Tiefsten schweigen. Es ist mir neu, so neu, daß ich fast dich Und mich und diesen schonen Ort nicht kenne. Doch diesen kenn' ich wohl — Gehorchen will ich, Ob ich gleich hier noch manches sagen könnte, Und sagen sollte. Mir verstummt die Lippe. War's ein Verbrechen? Wenigstens es scheint, Ich bin als ein Verbrecher angesehn. Und, was mein herz auch sagt, ich bin gefangen.

Alphons.

Du nimmst es boher,-Tasso, als ich selbst.

Taffo.

Mir bleibt es unbegreifich wie es ift; 3mar unbegreiflich nicht, ich bin ein Rind; 3d meine fast, ich mußt' es benten tonnen. Auf einmal winkt mich eine Klarheit an, Doch augenblidlich schließt fich's wieder gu, Ich bore nur mein Urtheil, beuge mich. Das find zu viel vergebne Worte fcon! Gewöhne bich von nun an ju gehorchen; Dhnmacht'ger! bu vergaßest wo bu standst; Der Gotter Saal ichien bir auf gleicher Erbe, Mun überwältigt bich ber jabe Kall: Geborche gern, denn es geziemt bem Manne, Auch willig das Beschwerliche zu thun. Sier nimm ben Degen erft, den bu mir gabit, Mis ich bem Carbinal nach Frankreich folate: 3d führt' ibn nicht mit Rubm, doch nicht mit Schande, And heute nicht. Der hoffnungevollen Gabe Entaupr' ich mich mit tief gerührtem Bergen. Alphons.

Wie ich zu dir gesinnt bin fühlst du nicht. Casso.

Geborchen ift mein Loos und nicht zu benten! Und leiber eines herrlichern Geschents Berlaugnung forbert bas Gefchid von mir. Die Rrone fleibet ben Gefangnen nicht: 3d nehme felbst von meinem Saupt die Bierbe, Die für die Ewigkeit gegonnt mir ichien. Bu frub mar mir bas fconfte Glud verlieben, Und wird, als hatt' ich fein mich überhoben, Mir nur ju bald geraubt. Du nimmft dir felbit, mas teiner nehmen fonnte, Und mas tein Gott jum zweptenmale gibt. Wir Menschen werden wunderbar gepruft; Bir tonnten's nicht ertragen, hatt' uns nicht Den bolben Leichtfinn bie Matur verliebn. Mit unschätbaren Gutern lebret uns Berschwenderisch die Noth gelassen spielen: Wir offnen willig unfre Sande, bag Unwiederbringlich und ein Gut entschlupfe. Mit diesem Ruß vereint fich eine Thrane, Und weiht bich ber Berganglichkeit! Es ift Erlaubt, bas holbe Beichen unfrer Schmache. Wer weinte nicht, wenn das Unsterbliche Bor ber Berftbrung felbft nicht ficher ift? Befelle bich ju biefem Degen, ber Dich leiber nicht erwarb, um ihn gefdlungen, Rube, wie auf bem Sarg ber Tapfern, auf

Dem Grabe meines Gluds und meiner hoffnung! hier leg' ich beibe willig dir zu Füßen; Denn wer ist wohl gewaffnet, wenn du zurnst? Und wer geschmudt, o herr, den du vertenust? Befangen geh' ich, warte des Gerichts.

(Auf bes Fanften Wint hiet ein Page ben Degen mit bem Rrange auf und trägt ibn weg)

# Fünfter Auftritt. Alphons. Antonio

Untonio.

Wo schwarmt der Knake hin? Mit welchen Farben Mahlt er sich seinen Werth und sein Geschick? Beschränkt und unerfahren halt die Jugend Sich für ein einzig auserwähltes Wesen, Und Alles über Alle sich erlaubt. Er fühle sich gestraft, und strafen heißt Dem Jüngling wohlthun, daß der Mann uns danke.

Alphons.

Er ift gestraft, ich furchte, nur ju viel.

Antonio.

Wenn du gelind mit ihm verfahren magit, So gib, v Fürst, ihm seine Freiheit wieber, Und unsern Zwist entscheibe bann bas Schwert.

Alphons.

Wenn es die Meinung forbert, mag es fenn. Doch fprich, wie haft bu feinen Born gereigt?

#### Untonio.

Ich mußte kaum zu sagen, wie's geschab. Alls Menschen hab' ich ihn vielleicht gekränkt, Alls Ebelmann hab' ich ihn nicht beleibigt, Und seinen Lippen ist im größten Jorne Kein sittenloses Wort entstohn.

Alphons.

Go fcien

Mir euer Streit, und was ich gleich gebacht, Befraftigt beine Rebe mir noch mehr. Wenn Manner fich entzwepen, bait man billig Den Rlugften fur ben Schuldigen. Du follteft Mit ibm nicht gurnen; ibn gu leiten ftunbe Dir beffer an. Roch immer ift es Beit: Bier ift fein Fall, ber euch ju freiten gwange. Co lang' mir Kriebe bleibt, fo lange munich' ich In meinem Saus ibn ju genießen. Stelle Die Rube wieder ber; du fannst es leicht. Lenore Sanvitale mag ibn erft Mit garter Lippe zu befanft'gen fuchen: Dann tritt zu ibm, gib ibm in meinem Namen Die volle Kreibeit wieder, und gewinne Mit ebeln mahren Worten fein Bertraun. Berrichte bas, fobald bu immer fannft: Du wirft ale Kreund und Bater mit ibm forechen. Roch eh' wir icheiben, will ich Kriebe wiffen. Und bir ift nichts unmöglich, wenn bu willft. Bir bleiben lieber eine Stunde langer, Und laffen bann bie Frauen fanft vollenden, Bas bu begannft; und febren wir gurud, So haben fie von biefem rafchen Ginbruck

Die lette Spur vertigt. Es scheint, Antonio, Du willft nicht aus ber Uebung tommen! Du Haft Ein Geschäft taum erst vollendet, nun Kehrst du zurud und schafft dir gleich ein neues. Ich hoffe, daß auch dieses dir gelingt.

Untonio.

Ich bin beschämt, und feb' in beinen Borten, Wie in bem flarften Spiegel meine Schuld! Sar leicht gehorcht man einem eblen herrn, Der überzeugt, indem er uns gebietet.

## Dritter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Prinzessin (allein).

Bo bleibt Eleonore? Schmerzlicher Bewegt mir jeden Augenblick die Sorge Das tiefste herz. Kaum weiß ich was geschah, Kaum weiß ich wer von beiden schuldig ist. O daß sie kame! Möcht' ich doch nicht gern Den Bruder nicht, Antonio nicht sprechen, Eh' ich gefaßter bin, eh' ich vernommen, Wie alles sieht, und was es werden kann.

3 wepter Auftritt. Pringessin. Leonore.

Prinzessin.

Was bringst du, Leonore? Sag' mir an: Wie steht's um unsre Freunde? Was geschah? Leonore.

Mehr als wir wissen hab' ich nicht erfahren.

Sie trafen hart zusammen, Tasso zog, Dein Bruder trennte sie: allein es scheint, Als habe Tasso diesen Streit begonnen. Antonio geht frei umher und spricht Mit seinem Fürsten; Tasso bleibt bagegen Berbannt in seinem Zimmer und allein.

Pringeffin.

Sewiß hat ihn Antonio gereizt, Den hochgestimmten falt und fremd beleidigt. Leonore.

Ich glaub' es felbst. Denn eine Wolte stand, Schon als er zu ihm trat, um seine Stirn. Vrinzessin.

Ach bag wir bod bem reinen fillen Wint Des Bergens nachzugehn fo fehr verlernen! Bang leife fpricht ein Gott in unfrer Bruft, Bang leife, gang vernehmlich, zeigt uns an, Bas zu ergreifen ift und mas zu fliehn. Untonio ericbien mir beute frub Wiel schroffer noch als je, in fich gezogner. Es warnte mich mein Beift, als neben ibn Sich Taffo stellte. Sieh bas Meufre nur Von beiden an, das Angesicht, den Ton, Den Blid, den Tritt! Es widerstrebt sich alles; Sie fonnen ewig feine Liebe wechseln. Doch überredete die hoffnung mich, Die Gleisnerin: fic find vernunftig beibe, Sind edel, unterrichtet, beine Freunde; Und welch ein Band ift fichrer als ber Guten? 3ch trieb ben Jungling an; er gab fich gang; Die icon, wie warm ergab er gang fich mir! Goethe's Merte. IX, Bb. 11 D hatt' ich gleich Antonio gesprochen!
Ich zauberte; es war nur kurze Zeit;
Ich schweite mich, gleich mit ben ersten Worten,
Und dringend ihm den Jüngling zu empfehlen;
Werließ auf Sitte mich und Hössichteit,
Auf den Gebrauch der Welt, der sich so glatt
Selbst zwischen Feinde legt; befürchtete
Von dem geprüften Manne diese Jähe
Der raschen Jugend nicht. Es ist geschehn!
Das Uebel stand mir fern, nun ist es da.
O gib mir einen Nath! Was ist zu thun?

Bie fcmer zu rathen fev, das fühlft bu felbft Nach dem, mas du gesagt. Es ift nicht bier Ein Migverständnig zwischen Gleichgestimmten; Das ftellen Worte, ja im Nothfall ftellen Es Waffen leicht und gludlich wieber ber. 3men Manner find's, ich hab' es lang gefühlt, Die darum Reinde find, weil die Natur Nicht Einen Mann aus ihnen beiden formte. Und waren fie ju ihrem Bortheil flug, So wurden fie als Freunde fich verbinden; Dann ftunden fie fur Ginen Mann und gingen Mit Macht und Blud und Luft burch's Leben bin. So hofft' ich felbit, nun feb' ich mobl, umfonft. Der Zwist von beute, sep er wie er fev, Ift beizulegen: boch bas fichert uns Richt für die Bufunft, für den Morgen nicht. Es war' am besten, bacht' ich, Tasso reif'te Auf eine Beit von bier; er tonnte ja Rach Rom, auch nach Floreng fich wenden; bort

Eraf ich in wenig Wochen ibn, und tonnte Auf seine Gemuth als eine Freundin wirken. Du wurdest hier indessen den Antonio, Der uns so fremd geworden, dir auf's Neue Und beinen Freunden naber bringen: so Gewährte das, was ist unmöglich scheint, Die gute Zeit vielleicht, die Wieles gibt.

Pringeffin.

Du willst bich in Genuß, o Freundin, segen, Ich soll entbehren; heißt das billig seyn? Leonore.

Entbehren wirft bu nichts, als was du boch In diesem Falle nicht genießen tountest. Pringe ffin.

So ruhig foll ich einen Freund verbannen? Leonore.

Ethalten, den du nur jum Schein verbannft. Pringeffin.

Mein Bruder wird ihn nicht mit Willen laffen. Leonore.

Wenn er es fieht wie wir, fo gibt er nach. Oringeffin.

Es ift fo fcwer, im Freunde fic verdammen. Leonore.

Und bennoch retteft bu ben Freund in bir. Pringeffin.

Ich gebe nicht mein Ja, daß es geschehe. Leonore.

So warte noch ein größres Uebel ab. Pringeffin.

Du peinigst mich, und weißt nicht ob bu nugest.

11 \*

Leonore.

Wir werden bald entbeden, wer fich irrt. Pringeffin.

Und foll es fepn, so frage mich nicht langer. Leonore.

Wer fich entschließen tann, besiegt ben Somers. Pringeffin.

Entschlossen bin ich nicht, allein es sep,
Wenn er sich nicht auf lange Zeit entfernt —
Und laß und für ihn sorgen, Leonore,
Daß er nicht Mangel etwa künftig leide,
Daß ihm ber Herzog seinen Unterhalt
Auch in der Ferne willig reichen laffe.
Sprich mit Antonio, denn er vermag
Bei meinem Bruder viel, und wird den Streit
Nicht unserm Freund und uns gedenken wollen.

Leonore.

Ein Wort von dir, Prinzeffin, gatte mehr. Prinzeffin.

Ich fann, bu weißt es, meine Freundin, nicht Bie's meine Schwester von Urbino kann, für mich und für die Meinen was erbitten.
Ich lebe gern so stille vor mich hin,
Und nehme von dem Bruder dankbar an,
Bas er mir immer geben kann und will.
Ich habe sonst darüber manchen Vorwurf
Mir selbst gemacht; nun hab' ich überwunden.
Es schalt mich eine Freundin oft darum:
Du bist uneigennühig, sagte sie,
Das ist recht schon: allein so sehr bist du's,

Nicht recht empfinden kannst. Ich lass es gehn, Und muß denn eben diesen Vorwurf tragen. Um besto mehr erfreut es mich, daß ich Nun in der That dem Freunde nüten kann; Es fällt mir meiner Mutter Erbschaft zu, Und gerne will ich für ihn sorgen helsen.

Leonore.

Und ich, o Furstin, finde mich im Falle, Daß ich als Freundin auch mich zeigen kann. Er ist fein guter Wirth; wo es ihm fehlt, Werd' ich ihm schon geschickt zu helsen wissen.

Prinzeffin.

So nimm ihn weg, und, soll ich ihn entbehren, Bor allen andern sey er dir gegonnt:
Ich seh' es wohl, so wird es besser seyn.
Muß ich denn wieder diesen Schmerz als gut Und heilsam preisen? Das war mein Geschick Bon Jugend auf; ich bin nun dran gewöhnt, Nur halb ist der Verlust des schönsten Glück, Wenn wir auf den Besse nicht sicher zählten.

Leonore.

3ch hoffe, bich fo fcon bu es verdienft Gludlich ju febn.

Pringeffin. Gleonore! Gludlich?

Wer ist benn gludlich? — Meinen Bruder zwar Mocht' ich so nennen, benn sein großes herz Trägt sein Geschick mit immer gleichem Muth; Allein was er verdient, das ward ihm nie. Ist meine Schwester von Urbino gludlich? Das schon Weib, das edle große herz!

Sie bringt dem jungern Manne teine Kinder; Er achtet sie, und läßt sie's nicht entgelten, Doch teine Freude wohnt in ihrem Hans.
Was half denn unserr Mutter ihre Alugheit?
Die Kenntniß jeder Art, ihr großer Sinn?
Konnt' er sie vor dem fremden Irrthum schühen?
Man nahm uns von ihr weg: nun ist sie todt;
Sie ließ uns Kindern nicht den Trost, daß sie
Mit ihrem Gott verschnt gestorben sep.

D blide nicht nach bem, was jedem fehlt; Betrachte, was noch einem jeden bleibt! Bas bleibt nicht dir, Pringeffin?

Prinzeffin.

Was mir bleibt?

Gebuld, Gleonore! Ueben fonnt' ich bie Bon Jugend auf. Benn Freunde, wenn Gefdwifter, Bei Reft und Spiel gefellig fich erfreuten, Bielt Krantheit mich auf meinem Bimmer feft, Und in Gefellichaft mancher Leiben mußt' 3ch fruh entbehren lernen. Gines mar, Das in der Ginfamteit mich fcon ergeste, Die Freude bes Gefangs; ich unterbielt Mid mit mir felbft, ich wiegte Schmerz und Sebufucht Und jeden Bunfch mit leifen Tonen ein. Da wurde Leiben oft Genug, und felbft Das traurige Gefühl gur Barmonie. Micht lang' mar mir bieg Glud gegonnt, auch biefes Nahm mir ber Argt hinmeg: fein ftreng Gebot . Sieß mich verstummen; leben follt' ich, leiben, Den einz'gen fleinen Troft fout' ich eutbebren.

Leonore.

So viele Freunde fanden fich ju bir, Und nun bift bu gefund, bift lebensfrob.

Pringeffin.

Ich bin gefund, bas heißt, ich bin nicht trant; Und manche Freunde hab' ich, beren Treue Mich gludlich macht. Auch hatt' ich einen — Leonore.

Du hast ihn noch.

Prinzessin.

Und werd' ihn bald verlieren.

Der Augenölick, da ich zuerst ihn sah, War viel bedeutend. Kaum erholt' ich mich Bon manchen Leiden; Schmerz und Krankheit waren Kaum erst gewichen; still bescheiden blickt' ich In's Leben wieder, freute mich des Tags Und der Geschwister wieder, sog beherzt Der süsen Hoffnung reinsten Balsam ein. Ich wagt' es vorwärts in das Leben weiter Hinein zu sehn, und freundliche Gestalten Begegneten mir aus der Ferne. Da, Eleonore, stellte mir den Jüngling Die Schwester vor; er kam an ihrer Hand, Und, daß ich dir's gestehe, da ergriff Ihn mein Gemüth und wird ihn ewig halten.

Leonore.

O meine Furstin, laß bich's nicht gereuen! Das Eble zu erfennen ift Gewinnst, Der nimmer uns entriffen werden kann.

Pringeffin.

Bu furchten ift bas Shoue, bas Furtreffliche,

Wie eine Flamme, die so herrlich nunt, So lange sie auf beinem Herde brennt, So lang' sie dir von einer Facel leuchtet, Wie hold! wer mag, wer kann sie da entbehren? Und frist sie ungehutet um sich ber, Wie elend kann sie machen! Laß mich nun. Ich bin geschwähig, und verbärge besser Auch selbst vor dir, wie schwach ich bin und krank.

Leonore.

Die Krankheit des Gemüthes löset sich In Klagen und Wertraun am leicht'sten auf. Prinzessin.

Wenn das Vertrauen heilt, fo heil' ich balb; Ich hab' es rein und hab' es gang gu bir. Ach meine Freundin! 3mar ich bin entschloffen: Er scheibe nur! Allein ich fühle schon Den langen ausgebehnten Schmerz ber Tage, wenn 3ch nun entbehren foll, mas mich erfreute. Die Sonne bebt von meinen Augenliebern Richt mehr fein icon verklartes Traumbild auf; Die Soffnung ihn ju feben fullt nicht mehr Den taum erwachten Geift mit frober Gebufuct; Mein erfter Blid binab in unfre Garten Sucht ihn vergebens in dem Than der Schatten. Die icon befriedigt fühlte fich ber Bunfc Mit ihm ju fenn an jedem heitern Abend! Die mehrte fich im Umgang bas Berlangen, Sich mehr ju tennen, mehr fich ju verftebn! Und taglich ftimmte bas Gemuth fich fconer Bu immer reinern Sarmonien auf. Belch eine Dammrung fallt nun por mir ein!

Der Sonne Pracht, das frohliche Gefühl Des hohen Tags, der tausendfachen Welt Glanzreiche Gegenwart ist od' und tief Im Nebel eingehüllt, der mich umgibt. Sonst war mir jeder Tag ein ganzes Leben; Die Sorge schwieg, die Ahnung selbst verstummte, Und glücklich eingeschifft, trug uns der Strom Auf leichten Wellen ohne Nuder hin: Nun überfällt in trüber Gegenwart. Der Zukunft Schrecken heimlich meine Brust.

Die Butunft gibt bir beine Freunde wieder, Und bringt bir neue Freude, neues Glud.

Prinzessin.

Was ich besite, mag ich gern bewahren:
Der Wechsel unterhalt, doch nutt er kaum.
Mit jugendlicher Sehnsucht griff ich nie
Begierig in den Loostopf fremder Welt,
Für mein bedürsend unerfahren Herz
Zufällig einen Gegenstand zu haschen.
Ihn mußt' ich ehren, darum liebt' ich ihn;
Ich mußt' ihn lieben, weil mit ihm mein Leben
Zum Leben ward, wie ich es nie gekannt.
Erst sagt' ich mir, entserne dich von ihm!
Ich wich und wich und kam nur immer naher,
So lieblich angelock, so hart bestraft!
Ein reines, wahres Gut verschwindet mir,
Und meiner Sehnsucht schiebt ein beser Geist
Statt Freud' und Glück verwandte Schmerzen unter.

Leonore.

Benn einer Freundin Bort nicht troften fann;



So wird die stille Kraft der schonen Welt, Der guten Zeit dich unvermerkt erquicen.

Prinzeffin.
Wohl ist sie schon die Welt! In ihrer Weite
Bewegt sich so viel Gutes hin und her.
Ach, daß es immer nur um einen Schritt
Von uns sich zu entsernen scheint,
Und unfre bange Sehnsucht durch das Leben,
Auch Schritt vor Schritt, bis nach dem Grabe lock!
So selten ist es daß die Menschen sinden,
Was ihnen doch bestimmt gewesen schen,
So selten, daß sie das erhalten, was
Auch einmal die beglückte Hand ergriss!
Es reißt sich los was erst sich uns ergab,
Wir lassen los was wir begierig sasten.
Es gibt ein Glück, allein wir kennen's nicht:
Wir kennen's wohl, und wissen's nicht zu schäben.

## Dritter Auftritt.

Leonore (allein).

Wie jammert mich das eble, schone Herz!
Welch traurig Loos, das ihrer Hoheit fällt!
Ach sie verliert — und denkst du zu gewinnen?
Ist's denn so nothig daß er sich entfernt?
Wachst du es nothig, um allein für dich
Das Herz und die Talente zu besigen,
Die du bisher mit einer andern theilst,
Und ungleich theilst? Ist's redlich so zu handeln?

Bift bu nicht reich genug? Bas fehlt bir noch? Gemahl und Sohn und Guter, Rang und Schonbeit, Das haft bu alles, und bu willst noch ibn Bu diefem allen haben? Liebst du ihn? Was ift es fonft, warum du ihn nicht mehr Entbehren magft? Du barfft es bir geftebu. -Die reigend ift's, in feinem iconen Geifte Sich felber ju bespiegeln! Birb ein Glack Nicht doppelt groß und herrlich, wenn fein Lied Uns wie auf Simmels = Bolfen traat und bebt? Dann bift du erft beneidenswerth! Du bift Du haft das nicht allein was viele munichen; Es weiß, es tennt auch jeder, mas du haft! Dich nehnt bein Baterland und fieht auf bich. Das ift ber hochfte Gipfel jedes Glude. Ift Laura benn allein ber Name, ber Bon allen garten Lippen klingen foll? Und hatte nur Petrarch allein bas Recht, Die unbefannte Schone zu vergottern? Wo ift ein Mann, ber meinem Freunde fich Bergleichen barf? Die ihn die Belt verehrt, So wird die Nachwelt ihn verebrend nennen. Die berrlich ift's, im Glanze diefes Lebens Ihn an der Seite haben! fo mit ibm Der Bufunft fich mit leichtem Schritte nahn! Alsbann vermag die Zeit, das Alter nichts Muf dich, und nichts der freche Ruf, Der bin und ber bes Beifalls Boge treibt: Das was verganglich ift, bewahrt fein Lied. Du bift noch schon, noch gludlich, wenn schon lange Der Kreis der Dinge dich mit fortgeriffen.

Du mußt ihn haben, und ihr nimmst du nichts:
Denn ihre Neigung zu dem werthen Manne
Ist ihren andern Leidenschaften gleich.
Sie leuchten, wie der stille Schein des Monds
Dem Wandrer spärlich auf dem Pfad zu Nacht;
Sie wärmen nicht, und gießen keine Lust
Noch Lebensfreud' umber. Sie wird sich freuen,
Wenn sie ihn fern, wenn sie ihn glücklich weiß,
Wie sie genoß, wenn sie ihn täglich sah.
Und dann, ich will mit meinem Freunde nicht
Von ihr und diesem Hose mich verbannen:
Ich komme wieder, und ich bring' ihn wieder.
So soll es seyn! — Hier kommt der rauhe Freund;
Wir wollen sehn, ob wir ihn zähmen können.

## Vierter Auftritt.

Leonore. Antonio.

Leonore.

Du bringft uns Arieg ftatt Frieden: scheint es boch, Du tommst aus einem Lager, einer Schlacht, Bo die Gewalt regiert, die Faust entscheibet, Und nicht von Rom, wo feverliche Alugheit Die Sande segnend bebt, und eine Belt 3u ihren Füßen sieht, die gern gehorcht.

Untonio.

3d muß den Tadel, icone Freundin, bulben, Doch die Enticuld'gung liegt nicht weit bavon. Es ift gefahrlich, wenn man allgu lang' Sich flug und maßig zeigen muß. Es lauert Der bofe Genius dir an der Seite, Und will gewaltsam auch von Beit zu Beit Ein Opfer haben. Leider hab' ich's dießmal Auf meiner Freunde Kosten ihm gebracht.

Leonore.

Du hast um fremde Menschen bich so lang' Bemuht und bich nach ihrem Sinn gerichtet: Nun, ba bu beine Freunde wieder siehst, Berkennst du sie, und rechtest wie mit Fremben.

Antonio.

Da liegt, geliebte Freundin, die Gefahr!
Mit fremden Menschen nimmt man sich zusammen,
Da merkt man auf, da sucht man seinen 3weck
In ihrer Gunst, damit sie nuben sollen;
Allein bei Freunden läßt man frei sich gehn,
Man ruht in ihrer Liebe, man erlaubt
Sich eine Laune, ungezähmter wirkt
Die Leidenschaft, und so verleben wir
Am ersten die, die wir am zärtsten lieben.

Leonore.

In dieser ruhigen Betrachtung find' ich bich Schon ganz, mein theurer Freund, mit Freuden wieder. Antonio.

Ja, mich verbrießt — und ich befenn' es gern — Daß ich mich beut so ohne Maß verlor. Allein gestehe, wenn ein wacker Mann Mit heißer Stirn von saurer Arbeit kommt, Und spat am Abend in ersehnten Schatten In neuer Muhe auszuruhen benkt, Und findet dann von einem Mußigganger Den Schatten breit beseffen, soll er nicht Auch etwas Menschlichs in dem Busen fühlen? Leonore.

Benn er recht menschlich ist, so wird er auch Den Schatten gern mit einem Manne theilen, Der ihm die Ruhe suß, die Arbeit leicht Durch ein Gesprach, durch holde Tone macht. Der Baum ist breit, mein Freund, ber Schatten gibt, Und keiner braucht ben Andern zu verdrängen.

Antonio.

Wir wollen uns, Eleonore, nicht,
Mit einem Gleichniß hin und wieder spielen.
Gar viele Dinge sind in dieser Welt,
Die man dem Andern gonnt und gerne theilt;
Jedoch es ist ein Schah, den man allein
Dem Hochverdienten gerne gonnen mag,
Ein andrer, den man mit dem Hochstverdienten
Mit gutem Willen niemals theilen wird —
Und fragst du mich nach diesen beiden Schahen;
Der Lorbeer ist es und die Gunst der Frauen.

Leonore.

Hat jener Kranz um unsers Junglings Haupt Den ernsten Mann beleidigt? Hattest du Für seine Muhe, seine schone Dichtung, Bescheid'nern Lohn doch selbst nicht finden tonnen. Denn ein Berdienst das außerirdisch ist, Das in den Lüsten schwebt, in Lonen nur, In leichten Bilbern unsern Geist umgankelt, Es wird denn auch mit einem schonen Bilbe, Mit einem holden Zeichen nur belohnt; Und wenn er selbst die Erde kaum berührt,

Berührt der höchste Lohn ihm kaum das Haupt. Ein unfruchtbarer Zweig ist das Geschent, Das der Verehrer unfruchtbare Reigung Ihm gerne bringt, damit sie einer Schuld Auf's leicht'ste sich entlade. Du mißgönnst Dem Bild des Märtprers den goldnen Schein Um's kable Haupt wohl schwerzich; und gewiß, Der Lorbeerkranz ist, wo er dir erscheint, Ein Zeichen mehr des Leidens als des Glücks.

Antonio.

Will etwa mich bein liebenswurd'ger Mund Die Eitelfeit der Welt verachten lehren? Leonore.

Ein jedes Gut nach seinem Werth zu schähen, Brauch' ich dich nicht zu lehren. Aber doch, Es scheint, von Zeit zu Zeit bedarf der Weise So sehr wie Andre, daß man ihm die Güter, Die er besist, im rechten Lichte zeige. Du, edler Mann, du wirst an ein Phantom Bon Gunst und Ehre keinen Anspruch machen. Der Dienst, mit dem du deinem Fürsten dich, Mit dem du deine Freunde dir verdindest, Ist wirsend, ist lebendig, und so muß Der Lohn auch wirstich und lebendig seyn. Dein Lorbeer ist das fürstliche Vertraun, Das auf den Schultern dir, als liebe Last, Gehäuft und leicht getragen ruht; es ist Dein Ruhm das allgemeine Zutraun.

Antonio.

Und von der Gunft der Frauen fagft du nichte, Die willft du mir boch nicht entbehrlich fcildern?

#### Leonore.

Die man es nimmt. Denn bu entbehrft fie nicht, Und leichter mare fie bir ju entbebren, Als fie es jenem guten Mann nicht ift. Denn fag', gelang' es einer Frau, wenn fie Nach ihrer Art für bich zu forgen bachte, Mit bir fich zu beschäft'gen unternahme? Bei bir ift alles Ordnung, Sicherheit; Du forgit fur bid, wie bu fur Andre forgit, Du haft was man bir geben mochte. Jener Beschäftigt und in unserm eignen Kache. 36m fehlt's an taufend Kleinigkeiten, bie Bu ichaffen eine Rrau fich gern bemubt. Das iconfte Leinenzeug, ein feiben Rleib Mit etwas Stideren, bas tragt er gern. Er fieht fich gern geputt, vielmehr, er fann Uneblen Stoff, ber nur ben Anecht bezeichnet, Un feinem Leib nicht bulben, alles foll Ihm fein und gut und ichon und ebel ftebn. Und bennoch hat er fein Geschick, bas alles Sich anguschaffen, wenn er es belist, Cich zu erhalten; immer fehlt es ihm An Geld, an Sorgfamteit. Bald last er da Ein Stud, bald eines bort. Er tehret nie Bon einer Reife wieder, daß ihm nicht Ein Drittheil feiner Gaden fehle. - Balb Bestiehlt ihn der Bediente. Co, Antonio, Sat man fur ibn bas gange Jahr ju forgen. Antonio.

Und biefe Sorge macht ihn lieb und lieber. Glucfel'ger Jungling, bem man feine Mangel Bur Tugend rechnet, bem so schon vergönnt ist, Den Anaben noch als Mann zu spielen, ber Sich seiner holben Schwäche rühmen barf! Du müßtest mir verzeihen, schöne Freundin, Wenn ich auch hier ein wenig bitter würde. Du sagst nicht alles, sagst nicht was er wagt, Und daß er klüger ist als wie man benkt. Er rühmt sich zwever Flammen! knüpft und lös't Die Anoten hin und wieder, und gewinnt Mit solchen Künsten solche Herzen! Ist's Bu glauben?

#### Leonore.

Gut! Selbst das beweis't ja schon, Daß es nur Freundschaft ist, was uns belebt. Und wenn wir denn auch Lieb' um Liebe tauschten, Belohnten wir das schone Herz nicht billig, Das ganz sich selbst vergist und hingegeben Im holden Traum für seine Freunde lebt?

## Antonio.

Verwöhnt ihn nur und immer mehr und mehr, Laßt seine Selbstigkeit für Liebe gelten, Beleidigt alle Freunde, die sich cuch Mit treuer Seele widmen, gebt dem Stolzen Freiwilligen Tribut, zerstöret ganz Den schönen Kreis geselliges Vertrauns!

#### Leonore.

Wir find nicht fo partenisch wie du glaubst, Ermahnen unfern Freund in manchen Fallen; Wir munschen ihn zu bilben, daß er mehr Sich felbst genieße, mehr sich zu genießen Soetbe's Werte. IX. Bb. Den andern geben konne. Was an ihm Bu tadeln ift, das bleibt une nicht verborgen. Antonio.

Doch lobt ihr vieles mas zu tadeln mare. 3ch fenn' ibn lang', er ift fo leicht gu tennen, Und ift zu ftolg fich zu verbergen. Balb Berfinkt er in fich felbft, ale ware gang Die Welt in feinem Bufen, er fich gang In feiner Belt genug, und alles rings Umber verschwindet ibm. Er lagt es gebn, Lagt's fallen, flogt's hinmeg und ruht in fich -Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke Die Mine gundet, fep es Freude, Leid, Born oder Grille, heftig bricht er aus: Dann will er alles faffen, alles halten, Dann foll gefdehn, mas er fich benten mag; In einem Augenblide foll entftehn, Bas Jahre lang bereitet merden follte, In einem Augenblid gehoben fenn, Bas Mube faum in Jahren lofen fonnte. Er fordert das Unmögliche von fich, Damit er es von andern fordern burfe. Die letten Enden aller Dinge will Sein Geist zusammen fassen; bas gelingt Raum Ginem unter Millionen Meniden, Und er ift nicht der Mann: er fallt gulest, um nichts gebeffert, in fich felbst gurud. Leonore.

Er ichadet andern nicht, er ichadet fich. Antonio. Und boch verlegt er andre nur ju febr. Kannst du es laugnen, daß im Augenblick Der Leidenschaft, die ihn behend ergreift, Er auf den Fürsten, auf die Fürstin selbst, Auf wen es sep, zu schmähn, zu lästern wagt? Zwar augenblick kommt wieder: er beherrscht So wenig seinen Mund als seine Brust.

Leonore.

Ich sollte denken, wenn er sich von hier Auf eine kurze Zeit entfernte, sollt' Es wohl für ihn und andre nüglich seyn.

Antonio.

Bielleicht, vielleicht auch nicht. Doch eben jest Ist nicht daran zu denken: denn ich will Den Fehler nicht auf meine Schultern laden; Es könnte scheinen, daß ich ihn vertreibe, Und ich vertreib' ihn nicht. Um meinetwillen Kann er an unserm Hofe ruhig bleiben; Und wenn er sich mit mir verschnen will, Und wenn er meinen Rath befolgen kann, So werden wir ganz leiblich leben können.

Leonore.

Nun hoffft du felbst auf ein Gemuth zu wirfen, Das dir vor furzem noch verloren schien.

Antonio.

Wir hoffen immer, und in allen Dingen Ift besser hoffen als verzweiseln. Denn Wer kann das Mögliche berechnen? Er Ift unserm Fürsten werth. Er muß uns bleiben. Und bilden wir dann auch umsonst an ihm, So ist er nicht ber einz'ge, ben wir bulben.

Leonore.

So ohne Leibenschaft, so unpartepisch
Glaubt' ich bich nicht. Du hast bich schnell bekehrt.
Antonio.

Das Alter muß doch Einen Vorzug haben,
Daß, wenn es auch dem Irrthum nicht entgeht,
Es doch sich auf der Stelle fassen kann.
Du warst, mich deinem Freunde zu verschnen,
Zuerst bemüht. Nun bitt' ich es von dir.
Thu' was du kannst, daß dieser Mann sich sinde,
Und alles wieder bald in gleichem sev.
Ich gehe selbst zu ihm, sobald ich nur
Bon dir erfahre, daß er ruhig ist,
Sobald du glaubst daß meine Gegenwart
Das Uebel nicht vermehrt. Doch was du thust,
Das thu' in dieser Stunde; denn es geht
Alphons heut' Abend noch zurück, und ich
Werd' ihn begleiten. Leb' indessen wohl.

## Fünfter Auftritt.

Leonore (allein).

Für dießmal, lieber Freund, sind wir nicht eins; Mein Vortheil und der deine gehen heut' Nicht Hand in Hand. Ich nute diese Zeit Und suche Tasso zu gewinnen. Schnell!

## Vierter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Bimmer.

Taffo (allein).

Bift bu aus einem Traum erwacht, und hat Der schone Erug auf einmal bich verlaffen? Sat bich an einem Tag ber hochsten Luft Ein Schlaf gebandigt, halt und angftet nun Mit schweren Reffeln beine Seele? Ja, Du wachft und traumft. Do find die Stunden bin, Die um bein Saupt mit Blumenfranzen spielten? Die Tage, wo bein Beift mit freier Sehnfucht Des himmels ausgespanntes Blau burchbrana? Und bennoch lebst du noch, und fahlst bich an, Du fublit bid an, und weißt nicht ob bu lebit. Ift's meine Schulb, ift's eines andern Schuld, Daß ich mich nun als schuldig hier befinde? Sab' ich verbrochen, daß ich leiden foll? Ift nicht mein ganger Fehler ein Berbienft? Ich fah ibn an, und ward vom guten Willen, Vom Soffnungewahn bes Bergens übereilt: Der fen ein Menfch, der menfchlich Unfehn tragt.

3ch ging mit offnen Armen auf ihn los, Und fühlte Schloß und Riegel, feine Bruft. D hatt' ich doch fo flug mir ausgebacht, Bie ich den Mann empfangen wollte, ber Bon alten Beiten mir verdachtig war! Allein mas immer bir begegnet fev, Go balte bid an ber Gewißbeit fest: Ich habe sie gesehn! Sie stand vor mir! Sie fprach zu mir, ich babe fie vernommen! Der Blid, ber Con, ber Borte holber Ginn, Sie find auf ewig mein, es raubt fie nicht Die Zeit, bas Schicfal, noch bas wilde Gluct! Und hob mein Geist sich ba ju schnell empor, Und ließ ich allzu raich in meinem Bufen Der Rlamme Luft, die mich nun felbst verzehrt, So fann mich's nicht gereun, und ware felbst Auf ewig das Geschick des Lebens bin. 3ch wibmete mich ihr, und folgte froh Dem Binte, ber mich in's Berberben rief. Es sev! So hab' ich mich doch werth gezeigt Des toftlichen Bertrauns, bas mich erquict, In diefer Stunde felbst erquict, die mir Die schwarze Pforte langer Trauerzeit Gewaltsam offnet. - Ja, nun ift's gethan! Es geht bie Sonne mir ber iconften Gunft Auf einmal unter; feinen holden Blic Entziehet mir ber Rurft, und lagt mich bier Auf duftrem, schmalem Dfad verloren ftebn. Das hafliche zwerdeutige Geflügel, Das leibige Gefolg' ber alten nacht, Es schwarmt hervor und schwirrt mir um bas Saupt. Mohin, wohin beweg' ich meinen Schritt, Dem Efel zu entfliehn, der mich umfauf't, Dem Abgrund zu entgehn, der vor mir liegt?

# 3 wenter Auftritt.

Leonore. Taffo.

#### Leonore.

Was ist begegnet? Lieber Tasso, hat Dein Eifer dich, dein Argwohn so getrieben? Wie ist's geschehn? Wir alle stehn bestürzt. Und deine Sanstmuth, dein gefällig Wesen, Dein schneller Blick, dein richtiger Verstand, Mit dem du jedem gibst was ihm gehört, Dein Gleichmuth, der erträgt, was zu ertragen Der Edle bald, der Eitle selten lernt, Die kluge Herrschaft über Jung' und Lippe — Mein theurer Freund, sast ganz verkenn ich dich.

Und wenn das alles nun verloren ware? Wenn einen Freund, den du einst reich geglaubt, Auf einmal du als einen Bettler fändest? Wohl hast du recht, ich bin nicht mehr ich selbst, Und bin's doch noch so gut als wie ich's war. Es scheint ein Nathsel, und doch ist es keins. Der stille Mond, der dich bei Nacht erfreut, Dein Auge, dein Gemüth mit seinem Schein Unwiderstehlich lock, er schwebt am Tage Ein unbedeutend blasses Wolkschen hin.

Ich bin vom Glanz bes Tages überschienen, Ihr kennet mich, ich kenne mich nicht mehr. Leonore.

Was du mir sagft, mein Freund, versteh' ich nicht, Wie du es sagst. Erklare dich mit mir. Hat die Beleidigung des schroffen Mann's Dich so gekränkt, daß du dich selbst und uns So ganz verkennen magst? Vertraue mir.

Taffo.

Ich bin nicht der Beleibigte, du siehst Mich ja bestraft, weil ich beleidigt habe. Die Knoten vieler Worte ihs't das Schwert Gar leicht und schnell, allein ich bin gefangen. Du weißt wohl kaum — erschrick nicht, zarte Freundin — Du triffst den Freund in einem Kerker an. Mich züchtiget der Fürst wie einen Schüler. Ich will mit ihm nicht rechten, kann es nicht.

Leonore.

Du scheinest mehr als billig ift bewegt.

Taffo.

Haltst du mich für so schwach, für so ein Kind, Daß solch ein Fall mich gleich zerrütten könne? Das was geschehn ist kränkt mich nicht so tief, Allein das kränkt mich was es mir bedeutet. Laß meine Neiber, meine Feinde nur Gewähren! Frei und offen ist das Feld.

Leonore.

Du hast gar manden falschlich in Verbacht, Ich habe selbst mich überzeugen können. Und auch Antonio feindet dich nicht an, Wie du es wähnst. Der heutige Verdruß —

Taffo.

Den laff ich gang bei Seite, nehme nur Antonio wie er war und wie er bleibt. Verdrießlich fiel mir ftete die fteife Rlugheit, Und daß er immer nur den Meifter fvielt. Anftatt ju forschen, ob des Sorers Beift Nicht icon fur fich auf guten Spuren manble, Belehrt er dich von manchem, das du beffer Und tiefer fühlteft, und vernimmt fein Wort Das du ihm fagft, und wird bich ftete verfennen. Verfannt zu fenn, verfannt von einem Stolzen, Der lachelnd bich ju überfeben glaubt! Ich bin fo alt noch nicht und nicht fo flug, Daß ich nur dulbend gegenlacheln follte. Kruh oder fpat, es konnte fich nicht halten, Wir mußten brechen; fpater war' es nur Um besto schlimmer worden. Ginen herrn Erfenn' ich nur, den herrn ber mich ernahrt, Dem folg' ich gern, sonft will ich feinen Meifter. Frei will ich fenn im Denten und im Dichten; 3m Sandeln ichrankt die Welt genug und ein.

Leonore.

Er fpricht mit Achtung oft genug von bir.

Taffo.

Mit Schonung, willst bu sagen, fein und klug. Und bas verbrießt mich eben; benn er weiß So glatt und so bedingt zu sprechen, baß Sein Lob erst recht zu Tabel wird, und baß Nichts mehr, nichts tiefer dich verlet, als Lob Aus seinem Munde.

Leonore.

Möchtest du, mein Freund, Bernommen haben, wie er sonst von dir Und dem Talente sprach, das dir vor vielen Die gutige Natur verlieh. Er fühlt gewiß Das was du bist und hast, und schätt es auch. Tasso.

D glaube mir, ein felbstifches Gemuth Rann nicht der Qual des engen Neids entflieben. Ein solcher Mann verzeiht dem andern wohl Bermogen, Stand und Ehre; benn er bentt, Das haft du felbit, bas baft du wenn du willit, Benn du beharrft, wenn dich das Glud begunftigt. Doch bas was die Natur allein verleibt, Bas jeglicher Bemubung, jedem Streben Stete unerreichbar bleibt, mas weber Gold, Noch Schwert, noch Rlugheit, noch Beharrlichfeit Erzwingen fann, bas wird er nie verzeihn. Er gonnt es mir? Er, ber mit fteifem Sinn Die Gunft der Mufen zu ertroBen glaubt? Der, wenn er die Gedanfen mancher Dichter Bufammenreiht, fid felbft ein Dichter fdeint? Beit eher gonnt er mir des Furften Bunft, Die er doch gern auf fich beschränken mochte, Alls bas Talent, bas jene himmlischen Dem armen, dem verwaif'ten Jungling gaben. Leonore.

O fahest du so flar, wie ich es sehe! Du irrst bich über ihn; so ist er nicht. Raffo.

Und irr' ich mich an ihm, so irr' ich gern!

Ich bent' ihn mir als meinen argsten Feind, Und war' untröstlich, wenn ich mir ihn nun Gelinder denken müßte. Thöricht ist's In allen Stücken billig sepn; es heißt Sein eigen Selbst zerstören. Sind die Menschen Denn gegen und so billig? Nein, o nein! Der Mensch bedarf in seinem engen Wesen Der doppelten Empsindung, Lieb' und Haß. Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tag's? Des Schlasens wie des Wachens? Nein, ich muß Won nun an diesen Mann als Gegenstand Von meinem tiessten Haß behalten; nichts Kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer Von ihm zu denken.

#### Leonore.

· Willft bu, theurer Freund, Bon beinem Sinn nicht laffen, feh' ich kaum Wie du am Hofe langer bleiben willst. Du weißt wie viel er gilt und gelten muß.

### Taffo.

Wie sehr ich langst, o schone Freundin, hier Schon überflussig bin das weiß ich wohl.

### Leonore.

Das bist bu nicht, das kannst bu nimmer werben! Du weißt vielmehr wie gern der Fürst mit dir, Wie gern die Fürstin mit dir lebt; und kommt Die Schwester von Urbino, kommt sie fast So sehr um dein't = als der Geschwister willen. Sie denken alle gut und gleich von dir, Und jegliches vertraut dir unbedingt.

Taffo.

D Leonore, welch Vertraun ift bas? Bat er von feinem Staate je ein Bort, Ein ernftes Wort mit mir gefprochen? Ram Ein eigner Fall, woruber er fogar In meiner Gegenwart mit feiner Schwester, Mit andern fich berieth, mich fragt' er nie. Da hieß es immer nur: Antonio fommt! Man muß Antonio Schreiben! Fragt Antonio!

Leonore.

Du flagft auftatt ju banten. Wenn er bich In unbedingter Freiheit laffen mag, So ehrt er bich, wie er bich ehren fann.

Taffo.

Er lagt mich ruhn, weil er mich unnus glaubt. Leonore.

Du bift nicht unnut, eben weil bu rubft. So lange heaft bu icon Verbruß und Sorge, Wie ein geliebtes Rind, an teiner Bruft. 3ch hab' es oft bedacht, und mag's bedenken Wie ich es will, auf diesem schonen Boben, Wohin bas Glud bich ju verpflanzen ichien, Gedeihst du nicht. D Tasso! — Rath' ich bir's? Sprech' ich es aus? - Du folltest bich entfernen! Taffo.

Verschone nicht den Rranten, lieber Arat! Reid' ihm das Mittel, bente nicht baran, Db's bitter fev. - Db er genesen konne, Das überlege wohl, o fluge, gute Freundin! 3ch seh' es alles selbst, es ist vorbei! 3ch fann ihm wohl verzeihen, er nicht mir;

Und sein bedarf man, leider meiner nicht.
Und er ist klug, und leider bin ich's nicht.
Er wirkt zu meinem Schaben, und ich kann,
Ich mag nicht gegenwirken. Meine Freunde,
Sie lassen's gehn, sie sehen's anders an,
Sie widerstreben kaum, und sollten kampsen.
Du glaubst, ich soll hinweg; ich glaub' es selbst —
So lebt benn wohl! Ich werd' auch das ertragen.
Ihr send von mir geschieden — werd' auch mir,
Von euch zu scheiden, Kraft und Muth verliehn!

Auch in der Ferne zeigt sich alles reiner, Bas in der Gegenwart uns nur verwirrt. Bielleicht wirst du erkennen welche Liebe Dich überall umgab, und welchen Berth Die Treue wahrer Freunde hat, und wie Die weite Welt die Nachsten nicht ersest.

Taffo.

Das werden wir erfahren! Kenn' ich boch Die Welt von Jugend auf, wie fie so leicht Uns hulflos, einsam läßt, und ihren Weg Wie Sonn' und Mond und andre Götter geht.

Leonore.

Vernimmst du mich, mein Freund, so sollst du nie Die traurige Erfahrung wiederholen.
Soll ich dir rathen, so begibst du dich Erst nach Florenz, und eine Freundin wird Gar freundlich für dich sorgen. Sey getrost, Ich bin es selbst. Ich reise, den Gemahl Die nächsten Tage dort zu sinden, kann Richts freudiger für ihn und mich bereiten,

Als wenn ich bich in unfre Mitte bringe.
Ich fage dir kein Wort, du weißt es felbst,
Welch einem Fürsten du dich nahen wirst,
Und welche Manner diese schone Stadt
In ihrem Busen hegt, und welche Frauen.
Du schweigst? Bedent' es wohl! Entschließe dich.

Taffo.

Gar reizend ift, was du mir fagft, fo gang Dem Bunfch gemäß, ben ich im Stillen nahre; Allein es ift zu neu: ich bitte bich, Laß mich bebenten, ich befchließe balb.

Leonore.

Ich gehe mit ber schönsten Hoffnung weg Für bich und uns und auch für biefes Haus. Bedenke nur, und wenn du recht bedenket, So wirst du schwerlich etwas bessers benken.

Tasso.

Noch eins, geliebte Freundin! fage mir, Wie ist die Fürstin gegen mich gesinnt? War sie erzurnt auf mich? Was sagte sie? — Sie hat mich sehr getadelt? Rede frei.

Leonore.

Da sie bich kennt, hat sie bich leicht entschuldigt. Taffo.

hab' ich bei ihr verloren? Schmeichle nicht.

Leonore.

Der Frauen Gunst wird nicht so leicht verscherzt. Tasso.

Wird sie mich gern entlassen, wenn ich gehe? Leonore.

Wenn es ju beinem Wohl gereicht, gewiß.

Tasso.

Berd' ich bes Furften Gnade nicht verlieren?

In feiner Großmuth kannst du sicher ruhn. Taffo.

Und laffen wir die Fürstin ganz allein? Du gehst hinweg; und wenn ich wenig bin, So weiß ich doch daß ich ihr etwas war.

Leonore.

Gar freundliche Gesellschaft leistet und Ein ferner Freund, wenn wir ihn gludlich wiffen. Und es gelingt, ich sehe bich beglückt, Du wirst von hier nicht unzufrieden gehn. Der Fürst befahl's, Antonio sucht dich auf. Er tadelt selbst an sich die Bitterkett, Womit er dich verlett. Ich bitte dich, Nimm ihn gelassen auf so wie er kommt.

Taffo.

Ich darf in jedem Sinne vor ihm stehn. Leonore.

Und schenke mir der himmel, lieber Freund, Noch eh' du scheibest dir das Aug' zu öffnen: Daß niemand dich im ganzen Baterlande Berfolgt und haßt, und heimlich drückt und neck! Du irrst gewiß, und wie du sonst zur Freude Bon andern dichtest, lieber dichtest du In diesem Fall ein seltenes Gewebe, Dich selbst zu kranken. Alles will ich thun, Um es entzwen zu reißen, daß du frei Den schonen Weg des Lebens wandeln mögest. Leb' wohl! Ich hosse bald ein glücklich Wort.

## Dritter Auftritt.

Taffo (allein).

Ich foll erkennen baß mich niemand haßt, Daß niemand mich verfolgt, daß alle List Und alles heimliche Sewebe sich Allein in meinem Kopfe spinnt und webt! Bekennen soll ich daß ich Unrecht habe, Und Manchem Unrecht thue, der es nicht Um mich verdient! Und das in einer Stunde, Da vor dem Angesicht der Sonne klar Mein volles Recht, wie ihre Tück, liegt. Ich soll es tief empsinden wie der Kürst Mit offner Brust mir seine Gunst gewährt, Mit reichem Maß die Saben mir ertheilt, Im Augenblicke, da er, schwach genug, Won meinen Feinden sich das Auge trüben Und seine Hand gewiß auch fesseln läßt!

Daß er betrogen ist kann er nicht feben, Daß sie Betrieger sind kann ich nicht zeigen; Und nur damit er ruhig sich betriege, Daß sie gemächtlich ihn betriegen können, Soll ich mich filse halten, weichen gar!

Und wer gibt mir ben Rath? Wer bringt fo klug Mit treuer, lieber Meinung auf mich ein? Lenore Sanvitale, Die zarte Freundin! Ha, bich kenn' ich nun! O warum traut' ich ihrer Lippe je? Sie war nicht redlich, wenn sie noch so sehr Mir ihre Gunst, mir ihre Zartlichkeit Mit fuben Borten zeigte! Rein, fie war Und bleibt ein liftig Berg; fie wendet fich Mit leifen klugen Tritten nach der Gunft.

Wie oft hab' ich mich willig selbst betrogen, Auch über sie! Und boch im Grunde hat Mich nur — die Eitelfelt betrogen. Wohl! Ich kannte sie, und schmeichelte mir selbst. So ist sie gegen andre, sagt' ich mir, Doch gegen dich ist's offne treue Meinung. Nun seh' ich's wohl, und seh' es nur zu spät: Ich war begünstigt, und sie schmiegte sich So zart — an den Beglückten. Nun ich falle, Sie wendet mir den Rücken wie das Glück.

Nun fommt sie als ein Werkzeug meines Feindes, Sie schleicht heran und zischt mit glatter Junge, Die kleine Schlange, zauberische Tone.
Wie lieblich schien sie! Lieblicher als je!
Wie wohl that von der Liebe jedes Wort!
Doch kounte mir die Schmeichelen nicht lange
Den falschen Sinn verbergen; an der Stirne
Schien ihr das Gegentheil zu klar geschrieben
Von allem was sie sprach. Ich sicht, Wenn man den Weg zu meinem Herzen sucht
Und es nicht herzlich meint. Ich soll hinweg?
Soll nach Klorenz, sobald ich immer kann?

Und warum nach Floreng? Ich feb' es wohl. Dort herrscht ber Mediceer nenes Saus; 3war nicht in offner Feindschaft mit Ferrara, Doch halt ber stille Neid mit kalter Sand Die ebelsten Gemuther aus einander.

Empfang' ich bort von jenen eblen Fürsten Erhabne Zeichen ihrer Gunft, wie ich Gewiß erwarten burfte, wurde balb Der Höfling meine Treu' und Dankbarkeit Berbächtig machen; leicht geläng' es ihm.

Ja, ich will weg, allein nicht wie ihr wollt; Ich will hinweg, und weiter als ihr bentt.

Mas foll ich hier? Wer halt mich hier zurud?
D ich verstand ein jedes Wort so gut,
Das ich Lenoren von den Lippen lockte!
Bon Splb' zu Splbe nur erhascht ich's kaum,
Und weiß nun ganz wie die Prinzessin denkt —
Ja, ja, auch das ist wahr, verzweiste nicht!
"Sie wird mich gern entlassen wenn ich gehe,
"Da es zu meinem Bohl gereicht." D! fühlte
Sie eine Leldenschaft im Herzen, die mein Wohl
Und mich zu Grunde richtete! willkommner
Ergriffe mich der Tod, als diese Hand,
Die kalt und starr mich von sich läßt — Ich gehe! —
Nun hüte dich, und laß dich keinen Schein
Bon Freundschaft oder Gute täuschen! Niemand
Betriegt dich nun, wenn du dich nicht betriegst.

## Bierter Auftritt.

Antonio. Taffo.

Untonio.

Hier bin ich, Taffo, bir ein Wort zu fagen, Benn du mich ruhig horen magft und kanuft.

Taffo.

Das Handeln, weißt du, bleibt mir untersagt; Es ziemt mir wohl zu warten und zu hören. Antonio.

Ich treffe bich gelaffen, wie ich munichte, Und fpreche gern zu bir aus freier Bruft. Buvorderst lof ich in bes Fursten Namen Das schwache Band, bas bich zu fesseln schien.

Tasso.

Die Willfur macht mich frei, wie sie mich band; Ich nehm' es an und fordre kein Gericht.

Antonio.

Dann fag' ich bir von mir: 3ch habe bich Mit Worten, scheint es, tief und mehr gefrankt, Als ich, von mancher Leidenschaft bewegt, Es selbst empfand. Allein kein schimpflich Wort Ift meinen Lippen unbedacht entstohen; Bu rächen hast du nichts als Edelmann, Und wirst als Mensch Vergebung nicht versagen.

Taffo.

Was harter treffe Krankung ober Schimpf, Will ich nicht untersuchen; jene bringt In's tiefe Mark, und biefer rist die Haut. Der Pfeil des Schimpfs kehrt auf den Mann zurück, Der zu verwunden glaubt; die Meinung andrer Befriedigt leicht bas wohl geführte Schwert -Doch ein gefranttes Berg erholt fich fower. Untonio.

Sett ift's an mir! bag ich bir bringend fage: Eritt nicht gurad, erfalle meinen Bunfd, Den Bunfc bes Rurften, ber mich ju bir fenbet-Taffo.

Ich fenne meine Pflicht und gebe nach. Es fep verziehn, fo fern es moglich ift! Die Dichter fagen uns von einem Speer, Der eine Bunde, die er felbst gefchlagen, Durch freundliche Berührung beilen fonnte. Es bat bes Menschen Bunge biefe Rraft; 3ch will ihr nicht gehäffig widerftebn.

Antonio.

3ch bante bir, und munfche bag bu mich Und meinen Willen, dir ju bienen, gleich Bertraulid prufen mogeft. Sage mir, Rann ich bir nublich fenn? 3ch zeig' es gern.

Taffo.

Du bieteft an was ich nur munfchen fonnte. Du brachtest mir die Kreiheit wieder; nun Berichaffe mir, ich bitte, ben Gebrauch. Antonio.

Bas fannft bu meinen? Gag' es beutlich an.

Taffo.

Du weißt, geendet hab' ich mein Gebicht: Es fehlt noch viel, daß es vollendet mare. Seut' überreicht' ich es bem gurften, hoffte Bugleich ihm eine Bitte vorzutragen. Gar viele meiner Kreunde find' ich iest

In Rom versammelt; einzeln haben sie Mir über manche Stellen ihre Meinung In Briefen schon cröffnet; vieles hab' ich Benuhen können, manches scheint mir noch Zu überlegen; und verschiedne Stellen Möcht' ich nicht gern verändern, wenn man mich Nicht mehr, als es geschehn ist, überzeugt. Das alles wird durch Briefe nicht gethan; Die Gegenwart lös't diese Knoten bald.
So dacht' ich heut' ben Fürsten selbst zu bitten: Ich fand nicht Naum; nun darf ich es nicht wagen, Und hoffe diesen Urlaub nun durch dich.

Antonio.

Mir scheint nicht rathlich daß du dich entfernst In dem Moment, da dein vollendet Werk Dem Fürsten und der Fürstin dich empsiehlt. Ein Tag der Gunst ist wie ein Tag der Aernte: Man muß geschäftig seyn sobald sie reist. Entfernst du dich, so wirst du nichts gewinnen, Bielleicht verlieren was du schon gewannst. Die Gegenwart ist eine mächt'ge Göttin; Lern' ihren Einsuß kennen, bleibe hier!

Taffo.

Bu furchten hab' ich nichts; Alphons ist edel, Stets hat er gegen mich sich groß gezeigt: Und was ich hoffe, will ich seinem Herzen Allein verdanken, keine Gnade mir Erschleichen; nichts will ich von ihm empfangen Was ihn gereuen konnte daß er's gab.

Untonio.

So fordre nicht von ihm bag er bich jest

Entlaffen foll; er wird es ungern thun, Und ich befurchte fast er thut es nicht.

Taffo.

Er wird es gern, wenn recht gebeten wird, Und du vermagft es wohl, sobald du willft.

Antonio.

Doch welche Grunde, fag' mir, leg' ich vor? Taffo.

Lag mein Gedicht aus jeder Stanze fprechen! Bas ich gewollt ift loblich, wenn bas Biel Qud meinen Rraften unerreichbar blieb. Un Kleiß und Mube hat es nicht gefehlt. Der heitre Wandel mander iconen Tage, Der stille Raum so mancher tiefen Rachte War einzig diefem froben Lied geweiht. Bescheiben hofft' ich jenen großen Meistern Der Vorwelt mich ju naben; fubn gefinut, Bu edlen Thaten unfern Beitgenoffen Aus einem langen Schlaf ju rufen, bann Bielleicht mit einem edlen Christen = Beere Befahr und Ruhm des heil'gen Rriege ju theilen. Und foll mein Lied die besten Manner weden, So muß es auch ber besten wurdig fenn. Alphonsen bin ich schuldig was ich that: Run mocht' ich ihm auch die Bollendung banten.

Untonio.

Und eben dieser Furst ist hier, mit andern, Die dich so gut als Romer leiten konnen. Bollende hier bein Werk, hier ist ber Plat, Und um zu wirken eile dann nach Rom.

Taffo.

Alphons hat mich zuerst begeistert, wird Gewiß der lette seyn der mich belehrt, Und deinen Rath, den Rath der klugen Mäuner, Die unser Hof versammelt, schäh' ich hoch. Ihr sollt entscheiden, wenn mich ja zu Rom Die Freunde nicht vollkommen überzeugen. Doch diese muß ich sehn. Gonzaga hat Mir ein Gericht versammelt, dem ich erst Mich stellen muß. Ich kann es kaum erwarten. Flaminio de' Robill, Angelio Da Barga, Antoniano, und Speron Speroni! Du wirst sie kennen. — Welche Namen sind's! Vertraun und Sorge siesen sie zugleich In meinen Geist, der gern sich unterwirft.

Untonio.

Du benkst nur bich, und benkst ben Fürsten nicht. Ich sage dir, er wird dich nicht entlassen; Und wenn er's thut, entlast er dich nicht gern. Du willst ja nicht verlangen, was er dir Nicht gern gewähren mag. Und soll ich hier Bermitteln, was ich selbst nicht loben kann?

Berfagst du mir den ersten Dienst, wenn ich Die angebotne Freundschaft prufen will? Antonio.

Die mahre Freundschaft zeigt fich im Berfagen Bur rechten Beit, und es gewährt die Liebe Gar oft ein schäblich Gut, wenn fie ben Willen Des Forbernden mehr als fein Glud bebenkt. Du scheinest mir in diesem Augenblick

Für gut zu halten was du eifrig municheft, Und willft im Augenblid was du begehrft. Durch heftigkeit erseht der Irrende, Bas ihm an Bahrheit und an Kraften fehlt. Es fordert meine Pflicht, so viel ich kann Die hast zu mäßigen, die dich übel treibt.

Taffo.

Schon lange tenn' ich diese Tyranney Der Freundschaft, die von allen Tyranneyen Die unerträglichste mir scheint. Du denist Nur anders und du glaubst deswegen Schon recht zu denten. Gern ertenn' ich an Du willst mein Wohl; allein verlange nicht Daß ich auf deinem Weg es sinden soll.

Antonio.

Und foll ich bir fogleich mit faltem Blut, Mit voller, flarer Ueberzeugung fcaden?

Taffo.

Bon dieser Sorge will ich bich befrein!
Du haltst mich nicht mit diesen Worten ab.
Du hast mich frei erklart, und diese Thure
Steht mir nun offen, die zum Fürsten führt.
Ich lasse dir die Wahl. Du ober ich!
Der Fürst geht fort. Hier ist tein Augenblick
Bu harren. Wähle schnell! Wenn du nicht gehst,
So geh' ich selbst, und werd' es wie es will.

Untonio.

Las mich nur wenig Zeit von dir erlangen, Und warte nur des Fürsten Rudtehr ab! Nur heute nicht!

### Taffo.

Mein, biefe Stunde noch, Wenn's moglich ift! Es brennen mir die Goblen Auf biefem Marmorboben; eber tann Mein Geift nicht Rube finden, bis ber Staub Des freien Beas mich Gilenben umgibt. 3d bitte bich! Du fiebst, wie ungeschickt In diesem Augenblic ich sep, mit meinem herrn Bu reden; fiehst - wie tann ich bas verbergen -Daß ich mir felbst in diefem Augenblick, Mir feine Macht der Welt gebieten fann. Nur Keffeln find es bie mich halten tonnen! Alphons ift fein Tyrann, er fprach mich frei. Die gern gehorcht' ich feinen Worten fonft! Seut' fann ich nicht gehorden. Seute nur Lagt mich in Freiheit, daß mein Beift fich finde! Ich febre bald ju meiner Aflicht gurud.

Untonio.

Du machft mich zweifelhaft. Bas foll ich thun? Ich merte wohl, es ftedt ber Irrthum an.

Tasso.

Soll ich bir glauben, bentst bu gut für mich, So wirte was ich wünsche, was bu kannst. Der Fürst entläßt mich bann, und ich verliere Nicht seine Gnabe, seine Hülfe nicht. Das bant' ich bir, und will bir's gern verbanken. Doch hegst bu einen alten Groll im Busen, Wilst du von biesem hofe mich verbannen, Wilst du auf ewig mein Geschick verkehren, Mich hülflos in die weite Welt vertreiben; So bleib' auf beinem Sinn und widersteht

Empfang' ich bort von jenen eblen Fürsten Erhabne Zeichen ihrer Gunft, wie ich Gewiß erwarten burfte, wurde balb Der Höfling meine Treu' und Dantbarteit Berbächtig machen; leicht gelang' es ihm.

Ja, ich will weg, allein nicht wie ihr wollt; Ich will hinweg, und weiter als ihr benkt.

Mas foll ich hier? Wer halt mich hier zurud? D ich verstand ein jedes Wort so gut, Das ich Lenoren von den Lippen locke!
Bon Splb' zu Splbe nur erhascht ich's kaum, Und weiß nun ganz wie die Prinzessin denkt — Ja, ia, auch das ist wahr, verzweiste nicht!

"Sie wird mich gern entlassen wenn ich gehe,

"Da es zu meinem Wohl gereicht." O! fühlte Sie eine Leidenschaft im Herzen, die mein Wohl Und mich zu Grunde richtete! willsommner Ergriffe mich der Tod, als diese Hand,
Die kalt und starr mich von sich läßt — Ich gehe! — Nun hüte dich, und laß dich keinen Schein
Von Freundschaft oder Gute täuschen! Niemand Betriegt dich nun, wenn du dich nicht betriegst.

### Bierter Auftritt.

Antonio. Taffo.

Untonio.

Hier bin ich, Taffo, bir ein Wort ju fagen, Benn bu mich ruhig horen magft und fanuft.

Tasso.

Das Sandeln, weißt du, bleibt mir unterfagt; Es ziemt mir wohl zu warten und zu horen.

Untonio.

Ich treffe bich gelaffen, wie ich wunschte, Und spreche gern zu bir aus freier Bruft. Buvorberft lof ich in bes Fürsten Namen Das schwache Band, bas bich zu fesseln schien.

Taffo.

Die Willfur macht mich frei, wie sie mich band; Ich nehm' es an und fordre tein Gericht.

Antonio.

Dann fag' ich bir von mir: Ich habe bich Mit Worten, scheint es, tief und mehr gekrankt, Als ich, von mancher Leibenschaft bewegt, Es selbst empfand. Allein kein schimpflich Wort Ist meinen Lippen unbedacht entstohen; Zu rachen hast du nichts als Edelmann, Und wirst als Mensch Vergebung nicht versagen.

Taffo.

Was harter treffe Krankung oder Schimpf, Will ich nicht untersuchen; jene bringt In's tiefe Mark, und dieser rist die Haut. Der Pfeil des Schimpfs kehrt auf den Mann zurück, Der zu verwunden glaubt; die Meinung andrer Befriedigt leicht das wohl geführte Schwert -Doch ein gefranttes Berg erholt fich fower. Antonio.

Jest ift's an mir! bag ich bir bringend fage: Eritt nicht zurad, erfulle meinen Bunfch, Den Bunfc bes Kurften, ber mich ju bir fenbet-Taffo.

Ich fenne meine Pflicht und gebe nach. Es fev vergiebn, fo fern es moglich ift! Die Dichter fagen uns von einem Speer, Der eine Bunde, die er felbst geschlagen, Durch freundliche Berührung beilen fonnte. Es hat bes Menschen Bunge biefe Rraft; Ich will ihr nicht gehässig widerstehn.

Antonio.

Ich bante bir, und muniche daß bu mich Und meinen Willen, dir zu dienen, gleich Bertraulid prufen mogeft. Sage mir, Rann ich bir nuglich fenn? Ich zeig' es gern. Taffo.

Du bietest an was ich nur wunschen konnte. Du brachtest mir die Freiheit wieder; nun Berichaffe mir, ich bitte, ben Gebrauch. Antonio.

Bas fannst bu meinen? Cag' es beutlich an. Tasso.

Du weißt, geendet hab' ich mein Gebicht: Es fehlt noch viel, daß es vollendet mare. Seut' überreicht' ich es bem Fürsten, hoffte Bugleich ihm eine Bitte vorzutragen. Gar viele meiner Freunde find' ich jest

In Nom versammelt; einzeln haben sie Mir über manche Stellen ihre Meinung In Briefen schon eröffnet; vieles hab' ich Benuhen können, manches scheint mir noch Zu überlegen; und verschiedne Stellen Möcht' ich nicht gern verändern, wenn man mich Nicht mehr, als es geschehn ist, überzeugt. Das alles wird durch Briefe nicht gethan; Die Gegenwart lös't diese Knoten bald. So dacht' ich heut' ben Fürsten selbst zu bitten: Ich fand nicht Naum; nun darf ich es nicht wagen, Und hoffe diesen Urlaub nun durch dich.

Antonio.

Mir scheint nicht räthlich daß du dich entfernst In dem Moment, da dein vollendet Werk Dem Fürsten und der Fürstin dich empsiehlt. Ein Tag der Gunst ist wie ein Tag der Aernte: Man muß geschäftig seyn sobald sie reist. Entfernst du dich, so wirst du nichts gewinnen, Bielleicht verlieren was du schon gewannst. Die Gegenwart ist eine micht'ge Göttin; Lern' ihren Einsuß kennen, bleibe hier!

Taffo.

Bu furchten hab' ich nichts; Alphons ist ebel, Stets hat er gegen mich sich groß gezeigt: Und was ich hoffe, will ich seinem Herzen Allein verbanken, keine Gnade mir Erschleichen; nichts will ich von ihm empfangen Bas ihn gereuen konnte bag er's gab.

Antonio.

So fordre nicht von ihm daß er dich jest

Entlaffen foll; er wird es ungern thun, Und ich befurchte fast er thut es nicht.

Taffo.

Er wird es gern, wenn recht gebeten wird, Und bu vermagft es wohl, fobald bu willft.

Antonio.

Lag mein Gebicht aus jeber Ctange fprechen! Bas ich gewollt ift loblich, wenn bas Biel Qud meinen Rraften unerreichbar blieb. Un Kleiß und Mube bat es nicht gefehlt. Der heitre Bandel mancher iconen Tage, Der stille Ranm so mander tiefen nachte Bar einzig biefem froben Lied geweiht. Bescheiben hofft' ich jenen großen Reistern Der Borwelt mich ju naben; fubn gefinut, Bu edlen Thaten unfern Beitgenoffen Aus einem langen Schlaf ju rufen, bann Bielleicht mit einem edlen Christen = Beere Befahr und Ruhm des beil'gen Rriegs ju theilen. Und foll mein Lied die besten Manner weden, So muß es auch ber beften murbig fenn. Alphonsen bin ich schuldig was ich that: Nun mocht' ich ihm auch bie Bollendung banten.

Untonio.

Und eben dieser Furst ist hier, mit andern, Die dich so gut als Romer leiten konnen. Bollende hier dein Werk, hier ist ber plat, Und um zu wirken eile bann nach Rom.

Taffo.

Alphons hat mich zuerst begeistert, wird Gewiß der letzte seyn der mich belehrt, Und deinen Rath, den Rath der klugen Mäuner, Die unser Hof versammelt, schät ich hoch. Ihr sollt eutscheiden, wenn mich ja zu Nom Die Freunde nicht vollkommen überzeugen. Doch diese muß ich sehn. Gonzaga hat Mir ein Gericht versammelt, dem ich erst Mich stellen muß. Ich kann es kaum erwarten. Flaminio de' Robill, Angelio Da Barga, Antoniano, und Speron Speroni! Du wirst sie kennen. — Welche Namen sind's! Vertraun und Sorge siesen sie zugleich In meinen Geist, der gern sich unterwirft.

Untonio.

Du denkst nur dich, und denkst den Fürsten nicht. Ich sage dir, er wird dich nicht entlassen; Und wenn er's thut, entläßt er dich nicht gern. Du willst ja nicht verlangen, was er dir Nicht gern gewähren mag. Und soll ich hier Bermitteln, was ich selbst nicht loben kann? Tasso.

Berfagst du mir den ersten Dienst, wenn ich Die angebotne Freundschaft prufen will?

Antonio.

Die wahre Freundschaft zeigt sich im Berfagen Bur rechten Beit, und es gewährt bie Liebe Gar oft ein schablich Gut, wenn sie ben Willen Des Forbernben mehr als fein Glud bebentt. Du scheinest mir in biesem Augenblick

Für gut zu halten was du eifrig munscheft, Und willst im Augenblick was du begehrst. Durch heftigkeit ersett der Irrende, Was ihm an Wahrheit und an Kraften fehlt. Es sordert meine Pflicht, so viel ich kann Die hast zu mäßigen, die dich übel treibt.

Taffo.

Schon lange fenn' ich biefe Tyranney Der Freundschaft, die von allen Tyrannepen Die unerträglichste mir scheint. Du benist Nur anders und du glaubst beswegen Schon recht zu benten. Gern erfenn' ich an Du willst mein Wohl; allein verlange nicht Daß ich auf beinem Weg es sinden soll.

Antonio.

Und foll ich bir fogleich mit faltem Blut, Mit voller, flarer Ueberzeugung fcaben?

Taffo.

Bon dieser Sorge will ich bich befrein! Du haltst mich nicht mit diesen Worten ab. Du hast mich frei erklart, und diese Thure Steht mir nun offen, die zum Fürsten führt. Ich lasse dir die Wahl. Du ober ich! Der Fürst geht fort. Hier ist tein Augenblick Bu harren. Wähle schnell! Wenn du nicht gehst, So geh' ich selbst, und werd' es wie es will.

Untonio.

Las mich nur wenig Zeit von dir erlangen, Und warte nur des Fürsten Rückehr ab! Nur heute nicht!

### Taffo.

Mein, diese Stunde noch, Wenn's moglich ift! Es brennen mir bie Gohlen Auf diesem Marmorboben; eber fann Mein Geift nicht Rube finden, bis der Staub Des freien Beas mich Gilenden umgibt. 3d bitte bich! Du fiehft, wie ungeschickt In diesem Augenblick ich fep, mit meinem herrn Bu reben; fiehft - wie tann ich bas verbergen -Daß ich mir selbst in diesem Augenblick, Mir feine Macht ber Welt gebieten fann. Nur Feffeln find es die mich halten fonnen! Alphone ift fein Tyrann, er fprach mich frei. Wie gern gehorcht' ich feinen Worten fonst! Seut' fann ich nicht gehorden. Seute nur Lagt mich in Freiheit, daß mein Beift fich finde! Ich febre bald zu meiner Aflicht gurud.

Untonio.

Du machst mich zweifelhaft. Bas foll ich thun? Ich merte wohl, es stedt ber Irrthum an.

Taffo.

Soll ich bir glauben, bentst bu gut für mich, So wirte was ich wünsche, was du kannst. Der Fürst entläßt mich bann, und ich verliere Nicht seine Gnade, seine Hülfe nicht. Das bant' ich bir, und will bir's gern verbanten. Doch hegst bu einen alten Groll im Busen, Willst du von diesem Hofe mich verbannen, Willst du auf ewig mein Geschick vertebren, Mich hülslos in die weite Welt vertreiben; So bleib' auf beinem Sinn und widersteht

Antonio.

Beil ich bir boch, o Tasso, schaben sou, So wähl' ich benn ben Beg ben bu erwählst. Der Ausgang mag entscheiben wer sich irrt; Du willst hinweg! Ich sag' es dir zuvor: Du wendest diesem Hause kaum den Ruden, So wird dein Herz zurück verlangen, wird Dein Eigensinn bich vorwärts treiben; Schmerz, Berwirrung, Trübsinn harr't in Rom auf dich, Und du versehlest hier und dort den Zweck. Doch sag' ich dieß nicht mehr um dir zu rathen; Ich sage nur voraus, was bald geschieht, Und lade dich auch schon im voraus ein, Mir in dem schlimmsten Falle zu vertraun. Ich spreche nun den Fürsten, wie du's forderst.

### Fünfter Auftritt.

Taffo (allein).

Ja, gehe nur, und gehe sicher weg, Daß du mich überredest was du willst. Ich lerne mich verstellen, benn du bist Ein großer Meister, und ich fasse leicht. So zwingt das Leben uns zu scheinen, ja, Zu seyn wie jene, die wir tühn und stolz Berachten konnten. Deutlich seh' ich nun Die ganze Aunst des hössichen Gewebes! Mich will Antonio von hinnen treißen, Und will nicht scheinen daß er mich vertreibt. Er spielt den Schonenden, ben Klugen, baß Man nur recht frank und ungeschickt mich finde, Bestellet sich zum Vormund, daß er mich Zum Kind erniedrige, den er zum Anecht Nicht zwingen konate. So umnebelt er Die Stirn des Kürsten und der Kürstin Vlick.

Man foll mich halten, meint er: habe doch Ein schon Berdienst mir die Natur geschenkt; Doch leiber habe sie mit manchen Schwächen Die hohe Gabe wieder schlimm begleitet, Mit ungebundnem Stolz, mit übertriebner Empfindlichkelt und eignem düsterm Sinn. Es sep nicht anders, einmal habe nun Den Einen Mann das Schickfal so gebildet; Nun musse man ihn nehmen wie er sep, Ihn dulben, tragen und vielleicht an ihm, Was Freude bringen kann, am guten Tage Alls unerwarteten Gewinnst genießen, Im übrigen, wie er geboren sep, So musse man ihn leben, sterben lassen.

Erfenn' ich noch Alphonsens festen Sinn? Der Feinden troft, und Freunde treulich schüft, Erfenn' ich ihn wie er nun mir begegnet? Ja wohl erfenn' ich ganz mein Unglud nun! Das ist mein Schickfal, daß nur gegen mich Sich jeglicher verändert, der für andre fest Und treu und sicher bleibt, sich leicht verändert Durch einen Hauch, in einem Augenblick.

hat nicht die Ankunft biefes Mann's allein Mein ganz Geschick zerstort, in Einer Stunde? Nicht dieser bas Gebäude meines Glace Von seinem tiefsten Grund aus umgestürzt? D muß ich bas erfahren, muß ich's hent! Ja, wie sich alles zu mir brängte, läßt Mich alles nun; wie jeder mich an sich Bu reißen strebte, jeder mich zu fassen, So stößt mich alles weg und meidet mich. Und bas warum? Und wiegt benn er allein Die Schale meines Werths und aller Liebe, Die ich so reichlich sonst besessen, auf?

Ja, alles flieht mich nun. Auch bu! Auch bu! Geliebte Furstin, bu entziehft bich mir! In diefen truben Stunden hat fie mir Rein einzig Beichen ihrer Gunft gefandt. Sab' ich's um fie verdient? - Du armes Berg, Dem fo naturlich war fie ju verehren! -- Bernahm ich ihre Stimme, wie burchbrana Ein unauesprechliches Gefühl die Bruft! Erblict' ich fie, ba ward bas belle Licht Des Tag's mir trub'; unwiderstehlich jog Ihr Auge mich, ihr Mund mich an, mein Rnie Erhielt fich taum, und aller Kraft Des Beift's bedurft' ich aufrecht mich ju halten, Dor ihre Ruge nicht ju fallen; taum Bermocht' ich biefen Taumel zu gerftreun. Bier halte fest, mein Berg! Du flarer Ginn Lag bier bich nicht umnebeln! Ja, auch Gie! Darf ich es fagen? und ich glaub' es faum; 3ch glaub' es wohl, und mocht' es mir verfdweigen. Auch Sie! Auch Sie! Entschuldige sie gang, Allein verbirg' bir's nicht: auch Gie! auch Gie!

D biefes Wort, an bem ich zweifeln follte, So lana' ein Sauch von Glauben in mir lebt, Ja, diefes Bort, es grabt fic wie ein Solus Des Schickfals noch zulest am ehrnen Ranbe Der vollgeschriebnen Qualentafel ein. Mun find erft meine Reinde ftart, nun bin ich Auf ewig einer jeden Kraft beraubt. Die foll ich ftreiten wenn Sie gegenüber Im heere fteht? Wie foll ich bulbend harren Wenn Sie die Sand mir nicht von ferne reicht? Wenn nicht ihr Blid bem Rlebenben begegnet? Du haft's gewagt ju benten, haft's gesprochen, Und es ift mabr eb' bu es furchten fonnteft! Und ebe nun Berzweiflung beine Sinnen Mit ehruen Rlauen aus einander reift, Ja, flage nur bas bittre Schicfal an, Und wiederhole nur: auch Sie! auch Sie!

Bon seinem tiefften Grund aus umgestürzt? D muß ich das erfahren, muß ich's hent! Ja, wie sich alles zu mir brangte, läßt' Mich alles nun; wie jeder mich an sich Bu reißen strebte, jeder mich zu fassen, So stößt mich alles weg und meidet mich. Und das warum? Und wiegt benn er allein Die Schale meines Werths und aller Liebe, Die ich so reichlich sonst besessen, auf?

Ja, alles flieht mich nun. Auch bu! Auch bu! Beliebte Furstin, bu entziehft bich mir! In diesen truben Stunden bat fie mir Rein einzig Beichen ihrer Gunft gefandt. Sab' ich's um fie verdient? - Du armes Berg, Dem fo naturlich war fie ju verehren! -- Bernahm ich ihre Stimme, wie burchbrang Ein unauesprechliches Gefühl die Bruft! Erblict' ich fie, ba ward bas belle Licht Des Tag's mir trub'; unwiderstehlich jog Ihr Auge mich, ihr Mund mich au, mein Anie Erbielt fich faum, und aller Rraft Des Beift's bedurft' ich aufrecht mich ju halten, Dor ihre Rufe nicht ju fallen; taum Bermocht' ich biefen Taumel zu zerftreun. Bier halte feft, mein Berg! Du flarer Sinn Las bier bich nicht umnebeln! Ja, auch Gie! Darf ich es fagen? und ich glaub' es faum; 36 glaub' es wohl, und mocht' es mir verfdweigen. Auch Sie! Auch Sie! Entschuldige fie gang, Allein verbirg' bir's nicht: auch Gie! auch Gie!

D biefes Wort, an bem ich zweifeln follte, So lang' ein Sauch von Glauben in mir lebt, Ja, biefes Bort, es grabt fic wie ein Schluß Des Schickfals noch zulest am ehrnen Ranbe Der vollgeschriebnen Qualentafel ein. Dun find erft meine Feinde ftart, nun bin ich Auf ewig einer jeden Kraft beraubt. Die foll ich ftreiten wenn Sie gegenüber Im Beere fteht? Wie foll ich bulbend harren Wenn Sie bie Sand mir nicht von ferne reicht? Wenn nicht ihr Blid bem Rlebenden begegnet? Du haft's gewagt ju benten, haft's gefprochen, Und es ift wahr eh' bu es furchten fonnteft! Und ebe nun Berzweiflung beine Ginnen Mit ehrnen Rlauen aus einander reift, Ja, flage nur bas bittre Schidfal an, Und wiederhole nur: auch Sie! auch Sie!

### Fünfter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Garten.

Alphons. Antonio.

Antonio.

Auf beinen Wint ging ich bas zweptemal Bu Taffo hin, ich komme von ihm her. Ich hab' ihm zugeredet, ja gedrungen; Allein er geht von feinem Sinn nicht ab, Und bittet fehnlich, daß du ihn nach Rom Auf eine kurze Zeit entlassen mögest.

Alphons.

Ich bin verdrießlich, daß ich dir's gestehe, Und lieber sag' ich dir daß ich es bin, Als daß ich den Verdruß verberg' und mehre. Er will verreisen; gut! ich halt' ihn nicht. Er will hinweg, er will nach Rom; es sey! Nur daß mir Scipio Gonzaga nicht, Der kluge Medicis, ihn nicht entwende! Das hat Italien so groß gemacht, Daß jeder Nachbar mit dem andern streitet, Die Bessern zu besitzen, zu benutzen. Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein Fürst, Der die Talente nicht um sich versammelt: Und wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt, Ist ein Barbar, er sey auch wer er sey. Gefunden hab' ich diesen und gewählt, Ind die sich sich meinen Diener siolz, Und da ich schon sur ihn so viel gethan, So möcht' ich ihn nicht ohne Noth versieren.

Ich bin verlegen, benn ich trage boch Bor bir bie Schuld von bem was heut' geschah; Auch will ich meinen Fehler gern gestehn, Er bleibet beiner Gnade zu verzeihn: Doch wenn du glauben könntest, daß ich nicht Das Mögliche gethan ihn zu versöhnen, So wurd' ich ganz untröstlich seyn. O! sprich Mit holdem Blick mich an, damit ich wieder Mich fassen kann, mir selbst vertrauen mag.

Antonio, nein, da fep nur immer ruhig,
Ich fchreib' es dir auf keine Weise zu;
Ich kenne nur zu gut den Sinn des Mannes,
Und weiß nur allzu wohl was ich gethan,
Wie sehr ich ihn geschont, wie sehr ich ganz
Bergessen daß ich eigentlich an ihn
Bu fordern hatte. Ueber vieles kann
Der Mensch zum herrn sich machen, seinen Sinn
Bezwinget kaum die Noth und lange Zeit.

Alphons.

Untonio.

Wenn andre vieles um den einen thun; So ist auch billig daß der eine wieder Sich siefig frage, was den andern nüht. Wer seinen Geist so viel gebildet hat, Wer jede Wissenschaft zusammengeizt, Und jede Kenntniß, die uns zu ergreisen Erlaubt ist, sollte der sich zu beherrschen Nicht doppelt schuldig sepn? Und denkt er bran?

Wir follen eben nicht in Rube bleiben! Gleich wird und, wenn wir zu genießen benten, Jur Uebung unfrer Capferteit ein Feind, Jur Uebung ber Gebuld ein Freund gegeben. Antonio.

Die erfte Pflicht bes Menfchen, Speif' und Trant Bu mablen, ba ibn die Matur fo eng' Nicht wie das Thier beschränkt, erfüllt er die? Und lagt er nicht vielmehr fich wie ein Rind Bon allem reigen, was bem Gaumen fcmeicheit? Mann mifdt er Baffer unter feinen Bein? Bemurge, fuße Cachen, ftart Getrante, Eine um bas anbre fdlingt er haftig ein, Und dann beflagt er feinen truben Ginn, Gein feurig Blut, fein allzu heftig Befen, Und ichilt auf die Natur und bas Befchick. Wie bitter und wie thoridt hab' ich ihn Richt oft mit feinem Arzte rechten febn; Bum Lachen fast, war' irgend lacherlich Bas einen Menfchen qualt und andre plagt. "3d fühle biefes Uebel," fagt er banglich

Und voll Berbruß: "Bas rubmt ibr eure Aunft? "Schafft mir Genesung!" Gut! versett ber Arat, So meibet bas und das. - "Das fann ich nicht." -So nehmet biefen Erant. - "D nein! ber fcmedt "Abscheulich, er emport mir die Natur." -So trinkt benn Baffer. - "Baffer? nimmermebr! "Ich bin fo mafferichen als ein Gebiffner." -So ift euch nicht zu belfen. - "Und warum?" -Das Uebel wird fich ftete mit Uebeln haufen, Und, wenn es euch nicht todten fann, nur mehr Und mehr mit jedem Tag euch qualen. - "Schon! "Bofur fend ibr ein Arat? Ihr fennt mein Uebel; "Ibr folltet auch bie Mittel fennen, fie "Auch ichmachaft machen, bag ich nicht noch erft, "Der Leiben los ju fenn, recht leiben muffe." Du lachelft felbft und doch ift es gewiß, Du haft es mobl aus feinem Mund gehort?

Alphons.

3ch hab' es oft gehort und oft entschuldigt.

Antonio.

Es ift gewiß, ein ungemäßigt Leben, Wie es uns schwere, wilbe Traume gibt, Macht uns zulest am bellen Tage traumen. Bas ift fein Argwohn anders als ein Traum? Bohin er tritt glaubt er von Keinden fich Umgeben. Sein'Talent kann niemand febn, Der ibn nicht neibet, niemand ibn beneiben, Der ibn nicht haßt und bitter ibn verfolgt. So bat er oft mit Rlagen bich belaftigt: Erbrochne Schloffer, aufgefangne Briefe, Goethe's Berte, 1X. Bb.

tind Gift nub Dolch! Was alles vor ihm schwebt! Du hast es untersuchen lassen, untersucht, und hast du was gesunden? Kaum den Schein. Der Schut von keinem Fürsten macht ihn sicher, Der Busen keines Freundes kann ihn laben, und wilst du einem solchen Ruh' und Slück, Willst du von ihm wohl Freude dir versprechen?

Du hattest Recht, Antonio, wenn in ihm Ich meinen nachsten Bortheil suchen wollte! Iwar ist es schon mein Vortheil, daß ich nicht Den Nußen g'rad und unbedingt erwarte. Nicht alles dienet uns auf gleiche Weise; Wer vieles brauchen will, gebrauche jedes In seiner Art, so ist er wohl bedient. Das haben uns die Medicis gelehrt, Das haben uns die Papsie selehrt, Wit welcher Nachsicht, welcher fürstlichen Geduld und Langmuth trugen diese Manner Manch groß Talent, das ihrer reichen Gnade Richt zu bedürsen schien und doch bedurfte!

Ber weiß es nicht, mein Furft? des Lebens Muhe Lehrt uns allein des Lebens Guter schäßen. So jung hat er zu vieles schon erreicht, Als daß genügsam er genießen könnte. O follt' er erst erwerben, was ihm nun Mit offnen Händen angeboten wird; Er strengte seine Kräfte mannlich an, Und fühlte sich von Schritt zu Schritt begnügt. Ein armer Edelmann hat schon das Ziel

Bon feinem beiten Bunfch erreicht, wenn ibn Ein edler Kurft zu feinem Sofgenoffen Erwählen will, und ihn der Durftigfeit Mit milber Sand entzieht. Schenft er ihm noch Bertraun und Gunft, und will an feine Seite Bor andern ibn erbeben, fep's im Rrieg, Cep's in Geschaften ober im Gesprach; So, bacht' ich, tonnte ber bescheidne Mann Sein Blud mit ftiller Danfbarfeit verehren. Und Taffo hat zu allem diesem noch Das schönfte Glud bes Junglings: bag ibn fcon Sein Baterland erfennt und auf ihn bofft. D glaube mir, fein launifch Digbebagen Ruht auf bem breiten Polfter feines Gluds. Er fommt, entlaff ihn gnablg, gib ihm Beit, In Rom und in Neapel, wo er will, Das aufzusuchen, was er bier vermißt, Und was er bier nur wieberfinden fann. Alphons.

Bill er zurud erst nach Ferrara gehn? Antonio.

Er municht in Belriguardo zu verweilen. Das Röthigste, was er zur Reise braucht, Bill er burch einen Freund sich senden laffen. Alphons.

Ich bin's zufrieden. Meine Schwester geht Mit ihrer Freundin gleich zurud, und rettend Werd' ich vor ihnen noch zu hause sevn. Du folgst uns balb, wenn du für ihn gesorgt. Dem Sastellan besiehl bas Nothige, Daß er hier auf dem Schlosse bleiben kann So lang' er will, so lang' bis seine Freunde Ihm bas Gepack gesendet, bis wir ihm Die Briefe schicken, bie ich ihm nach Nom Bu geben Willens bin. Er kommt. Leb' wohl!

# 3 wepter Auftritt. Alphons. Easso.

Eaffo (mit Burudhaltung).

Die Gnade, die du mir so oft bewiesen, Erscheinet heute mir im vollen Licht. Du hast verziehen, was in beiner Nahe Ich unbedacht und frevelhaft beging; Du hast den Widersacher mir verschnt, Du willst erlauben daß ich eine Zeit Won beiner Seite mich entserne, willst Mir beine Gunst großmuthig vorbehalten. Ich scheibe nun mit völligem Vertraun, Und hoffe still mich soll die kleine Frist Von allem heilen was mich jest beklemmt. Es soll mein Geist auf's neue sich erheben, Und auf dem Wege, den ich froh und kuhn, Durch beinen Bild ermuntert, erst betrat, Sich beiner Gunst auf's neue wurdig machen.

Ulphons.

Ich muniche dir zu beiner Reise Glud, Und hoffe, daß du froh und gang geheilt Uns wieder fommen wirft. Du bringft uns bann Den doppelten Gewinnst für jede Stunde, Die du uns nun entziehst, vergnügt zurück. Ich gebe Briese dir an meine Leute, An Freunde dir nach Nom, und wünsche sehr, Daß du dich zu den Meinen überall Zutraulich halten mögest, wie ich dich Als mein, obgleich entfernt, gewiß betrachte.

Taifo.

Du überhäufst, o Fürst, mit Gnaden den,
Der sich unwürdig fühlt, und selbst zu danken
In diesem Augenblicke nicht vermag.
Unstatt des Danks eröffn' ich eine Bitte!
Am meisten liegt mir mein Gedicht am Herzen.
Ich habe viel gethan, und keine Mühe
Und keinen Fleiß gespart; allein es bleibt
Zu viel mir noch zurück. Ich möchte dort,
Wo noch der Geist der großen Männer schwebt,
Und wirksam schwebt, dort möcht' ich in die Schule
Aufs neue mich begeben; würdiger
Erfreute beines Beisalls sich mein Lied.
D gib die Blätter mir zurück, die ich
Ieht nur beschämt in deinen Händen weiß.

Du wirst mir nicht an diesem Tage nehmen, Bas du mir kaum an diesem Tag' gebracht. Lass zwischen dich und zwischen dein Gedicht Mich als Vermittler treten: bute dich Durch strengen Fleiß die liebliche Natur Ju kränken, die in deinen Reimen lebt, Und höre nicht auf Nath von allen Seiten! Die tausenbfältigen Gedanken vieler

Berschiebner Menschen, ble im Leben sich Und in der Meinung widersprechen, faßt Der Dichter klug in Eins, und scheut sich nicht Gar Manchem zu mißfallen, daß er Manchem Um besto mehr gefallen möge. Doch Ich sage nicht, daß du nicht hie und da Bescheiben beine Feile brauchen solltest; Berspreche dir zugleich, in kurzer Zeit Erhältst du abgeschrieben dein Gedicht. Es bleibt von beiner Hand in meinen Händen, Damit ich seiner erst mit meinen Schwestern Mich recht erfreuen möge. Bringst du es Bollommner dann zurück; wir werden uns Des höheren Genusses freun, und dich Bei mancher Stelle nur als Freunde warnen.

Taffo.

Ich wiederhole nur beschämt die Bitte: Lass mich die Abschrift eilig haben. Ganz Muht mein Gemuth auf diesem Werte nun. Nun muß es werden was es werden kann. Alphons.

Ich billige ben Trieb ber bich befeelt! Doch, guter Taffo, wenn es möglich ware, So folltest du erst eine kurze Zeit Der freien Welt genießen, dich zerstreuen, Dein Blut durch eine Kur verbeffern. Dir Gewährte bann die schone Harmonie Der hergestellten Sinne, was du nun Im truben Eifer nur vergebens suchst.

Mein Furft, fo fcheint es; boch, ich bin gefund

Taffo.



Wenn ich mich meinem Fleiß ergeben kann, Und so macht wieder mich mein Fleiß gesund. Du hast mich lang' gesehn, mir ist nicht wohl In freier Ueppigkeit. Mir läst die Nuh' Um mind'sten Ruhe. Dieß Gemuth ist nicht Bon der Natur bestimmt, ich fühl' es leider, Auf weichem Clement der Tage froh In's weite Meer der Zeiten hinzuschwimmen.

### Alphons.

Dich führet alles, was du sinnst und treibst, Tief in dich selbst. Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund, den das Schickfal grub; Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste, Und reizend ist es sich hinab zu stürzen. Ich bitte dich, entreiße dich dir selbst! Der Mensch gewinnt, was der Poet verliert.

#### Tasso.

Ich halte biesen Drang vergebens auf, Der Tag und Nacht in meinem Busen wechselt. Benn ich nicht sinnen oder bichten soll, So ist das Leben mir kein Leben mehr. Berbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, Benn er sich schon dem Tode näher spinnt. Das köstliche Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und läst nicht ab, Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen. O geb' ein guter Gott uns auch dereinst Das Schickal des beneidenswerthen Wurms, Im neuen Sonnenthal die Flügel rasch lind freudig zu entfalten!

Alphons. Höre mich!

Du gibst so vielen doppelten Genuß Des Lebens; lern', ich bitte dich, Den Werth des Lebens kennen, das du noch Und zehnfach reich besitzest. Lebe wohl! Je eber du zu uns zurude kehrst, Je schore wirst du uns willfommen sepn.

### Dritter Auftritt.

Taffo (allein).

So halte fest, mein herz, so war es recht! Es wird dir schwer, es ist das erstemal, Daß du bich so verstellen magst und kannst. Du hörtest wohl, das war nicht sein Gemuth, Das waren seine Worte nicht; mir schien Als klange nur Antonio's Stimme wieder. O gib nur Acht! Du wirst sie nun so fort Bon allen Seiten hören. Fest, nur fest! Um einen Augenblick ist's noch zu thun. Wer spat im Leben sich verstellen lernt, Der hat den Schein der Chrlichfeit voraus. Es wird schon gehn, nur übe dich mit ihnen.

(Mach einer Paufe.)

Du triumphirst zu fruh, dort tommt sie ber! Die holde Furstin tommt! O welch Gefühl! Sie tritt herein; es ibst in meinem Bufen Berdruß und Argwohn sich in Schmerzen auf.

### Bierter Auftritt.

Prinzessin. Tasso. Gegen tas Ende des Auswitts die Uebrigen..

Pringeffin.

Du bentst uns zu verlassen, ober bleibst Bielmehr in Belriguardo noch zurud, Und willst bich bann von uns entfernen, Tasso? Ich hoffe nur auf eine kurze Zeit. Du gehst nach Rom?

Tasso.

Ich richte meinen Beg Buerft babin, und nehmen meine Kreunde Mich gutig auf, wie ich es boffen barf, So leg' ich da mit Sorgfalt und Gedulb Bielleicht die lette Sand an mein Gedicht. 3d finde viele Manner bort versammelt, Die Meifter aller Urt fich nennen burfen. Und fpricht in jener erften Stadt der Belt Richt jeder Plas, nicht jeder Stein ju und? Bic viele taufend ftumme Lebrer winfen In ernfter Majestat und freundlich an! Bollend' ich ba nicht mein Gebicht, fo fann Ich's nie vollenden. Leider, ach, icon fuhl' ich, Mir wird zu feinem Unternehmen Glud! Berandern werd' ich es, vollenden nie. 3d fubl', ich fubl' es wohl, die große Runft, Die jeden nahrt, die ben gesunden Beift Starft und erquict, wird mich ju Grunde richten, Bertreiben wird fie mich. 3ch eile fort! Nach Navel will ich bald!

Pringeffin.

Darfit bu es magen?

Noch ift ber ftrenge Bann nicht aufgehoben, Der bich zugleich mit beinem Bater traf.

. Taffo.

Du marneft recht, ich bab' es icon bedacht. Berfleibet geh' ich bin, den armen Rock Des Pilgers ober Schafere gieh' ich an. 3d fcleiche burch bie Stadt, wo die Bewegung Der Tausende den Ginen leicht verbirgt. Ich eile nach bem Ufer, finde bort Gleich einen Rahn mit willig guten Leuten, Mit Bauern, die jum Marfte tamen, nun Rach Sause tehren, Leute von Sorrent; Denn ich muß nach Gorrent binüber eilen. Dort wohnet meine Schwester, die mit mir Die Schmerzensfreube meiner Eltern mar. 3m Solffe bin ich ftill, und trete bann Much schweigend an bas Land, ich gebe facht Den Pfad binauf, und an dem Thore frag' ich: Bo wohnt Cornelia? Zeigt mir es an! Cornelia Gerfale? Freundlich beutet Mir eine Spinnerin die Strafe, fie Bezeichnet mir bas Saus. Co fteig' ich meiter. Die Rinder laufen nebenher und ichauen Das wilde Saar, ben duftern Frembling an. So tomm' ich an die Schwelle. Offen fieht Die Thure schon, so tret' ich in das Baus -Prinzeffin.

Blid' auf, o Taffo, wenn es moglich ift, Ertenne bie Gefahr in ber bu fcmebft!

Ich schone bich; benn sonst wurd' ich bir sagen: It's edel, so zu reben, wie du spricht?
It's edel, nur allein an sich zu benten,
Uls kränktest du der Freunde Herzen nicht?
It's dir verborgen wie mein Bruder benkt?
Wie beibe Schwestern bich zu schähen wissen?
Halt du es nicht empfunden und erkannt?
It alles benn in wenig Augenblicken
Berändert? Tasso! Wenn du scheiben willst,
So lass und Schmerz und Sorge nicht zurück.

Tasso (wendet sich weg).

Pringeffin.

Bie tröstlich ist es einem Freunde, der Auf eine kurze Zeit verreisen will, Ein klein Geschenk zu geben, sev es nur Ein neuer Mantel, oder eine Basse! Dir kann man nichts mehr geben, denn du wirst Unwillig alles weg, was du besitzest. Die Pilgermuschel und den schwarzen Kittel, Den langen Stab erwählst du dir, und gehst Freiwillig arm dahin, und nimmst uns weg, Bas du mit uns allein genießen konntest.

Taffo.

So willst du mich nicht ganz und gar verstoßen? D süßes Wort, o schöner, theurer Trost! Vertritt mich! Nimm in beinen Schuß mich auf! — Lass mich in Belriguardo hier, verseße Mich nach Consandoli, wohln du willst! Es hat der Fürst so manches schöne Schloß, So manchen Garten, der das ganze Jahr Vewartet wird, und ihr betretet kaum

Ihn Einen Tag, vielleicht nur Gine Stunde. Ja, mablet den entferntsten aus, den ibr In gangen Jahren nicht besuchen geht, Und ber vielleicht jest ohne Sorge liegt, Dort ichidt mich bin! Dort lagt mich euer fen! Bie will ich beine Baume pflegen! Die Citronen 3m Berbit mit Bretern und mit Biegeln beden, Und mit verbund'nem Robre mobl vermabren! Es follen icone Blumen in ben Beeten Die breiten Burgeln ichlagen; rein und gierlich Soll jeder Bang und jedes Rledchen fenn. Und lagt mir auch die Sorge bes Palastes! Ich will zur rechten Beit die Fenfter offnen, Daß Keuchtigfeit nicht den Gemablben ichabe: Die icon mit Studatur vergierten Banbe Will ich mit einem leichten Webel faubern; Es foll bas Efirich blant und reinlich glangen; Es foll tein Stein, fein Biegel fich verruden; Es foll fein Gras aus einer Rige teimen!

### Prinzeffin.

Ich finde keinen Rath in meinem Busen, Und finde keinen Trost für dich und — uns. Mein Auge blickt umber, ob nicht ein Gott Uns Hüse reichen möchte? möchte mir Ein heilsam Kraut entbeden, einen Trank, Der beinem Sinne Frieden brächte, Frieden uns? Das treuste Wort, das von der Lippe flest, Das schöne Hellungsmittel wirkt nicht mehr. Ich muß dich lassen, und verlassen kann Mein Herz dich nicht.

Taffo.

Ihr Gotter, ist sie's doch, Die mit dir spricht und beiner sich erbarmt?
Und konntest du das eble Herz verkennen?
War's möglich, daß in ihrer Gegenwart
Der Kleinmuth dich ergriff und dich bezwang?
Nein, nein, du bist's! und nun ich bin es auch.
O fahre fort, und lass' mich jeden Trost
Aus beinem Munde hören! Deinen Nath
Entzieh' mir nicht! O sprich: was soll ich thun?
Damit dein Bruder mir vergeben könne,
Damit du selbst mir gern vergeben mögest,
Damit ihr wieder zu den Euren mich
Mit Freuden zählen möget? Sag' mir an!

Gar wenig ist's was wir von dir verlangen; Und dennoch scheint es allzuviel zu sevn. Du sollst dich selbst uns freundlich überlassen. Wir wollen nichts von dir, was du nicht bist, Wenn du nur erst dir mit dir selbst gefällst. Du machst uns Freude, wenn du Freude hast, Und du betrübst uns nur, wenn du sie sliehst; Und wenn du uns auch ungeduldig machst, So ist es nur, daß wir dir helsen möchten Und, leider! sehn, daß nicht zu helsen ist; Wenn du nicht selbst des Freundes Hand ergreisst, Die, sehnlich ausgereckt, dich nicht erreicht.

Tasso.

Du bift es felbst, wie du zum erstenmal, Ein heil'ger Engel, mir entgegen tamft! Berzeih' bem truben Blid bes Sterblichen,

Wenn er auf Augenblide bich verfannt. Er fennt bich wieder! Bang eroffnet fich Die Seele, nur bich ewig zu verebren. Es fullt fich gang bas Berg von Bartlichkeit -Sie ift's, fie ftebt vor mir. Beich ein Gefühl! Ift es Verwirrung, mas mich nach bir giebt? Ift's Raferen? Ift's ein erhöhter Ginn, Der erft die bochte, reinfte Wahrheit faßt? Ja, es ift das Gefühl, bas mich allein Auf diefer Erbe gludlich machen fann, Das mich allein fo elend werden ließ, Wenn ich ihm widerstand und aus bem Bergen Es bannen wollte. Diefe Leibenschaft Bedacht' ich zu befampfen, firitt und firitt Mit meinem tiefften Genn, gerftorte frech Mein eignes Gelbft, dem bu fo gang gehorft -Dringeffin.

Wenn ich dich, Taffo, långer hören foll, So måßige die Gluth, die mich erschreckt.

Taffo.

Beschränkt ber Rand des Bechers einen Wein, Der schäumend wallt und brausend überschwillt? Mit jedem Wort' erhöhest du mein Glück, Mit jedem Worte glänzt dein Auge heller. Ich fühle mich im Innersten verändert, Ich fühle mich von aller Noth entladen, Frei wie ein Gott, und alles dant' ich bir! Unsägliche Gewalt, die mich beherrscht, Entslichet deinen Lippen; ja, du machst Mich ganz dir eigen. Nichts gehöret mehr Bon meinem ganzen Ich mir fünstig an.

Es trubt mein Auge sich in Glud und Licht,
Es schwankt mein Sinn. Mich halt der Fuß nicht mehr.
Unwiderstehlich ziehst du mich zu dir,
Und unaufhaltsam dringt mein Herz dir zu,
Du hast mich ganz auf ewig dir gewonnen,
So nimm denn auch mein ganzes Wesen hin!
(Er faut ihr in die Arme und drückt sie fest an sich.)

Pringeffin (the von fich flogend und hinweg eilend).

hinmeg!

Leonore

(die fich fcon eine Weile im Grunte feben laffen, berbei eilenb).

Was ist geschehen? Tasso! Tasso!

(Cie geht ter Pringeffin nach.)

Taffo

(im Begriff ihnen ju folgen).

O Gott!

Alphons

(der fich ichon eine Beit lang mit Autonio genabert). Er fommt von Sinnen, balt ihn fest.

(Ab.)

#### Sånfter Auftritt.

Taffo. Antonio.

Untonio.

Daß du von Feinden rings umgeben bift, Daß du von Feinden rings umgeben bift, Ein Feind bei dir, wie wurd' er triumphiren! Unglucklicher, noch kaum erhol' ich mich! Benn gang mas unerwartetes begegnet, Benn unfer Blid was ungeheures fieht, Steht unfer Geift auf eine Weile still, Bir haben nichts womit wir das vergleichen.

Eaffo (nach einer langen Baufe).

(Begen tie Ccene)

(Mach einer Paufe)

Bollende nur dein Amt, ich seh' du bist's!
Ja du verdienst das fürstliche Vertraun;
Bollende nur dein Amt, und martre mich,
Da mir der Stab gebrochen ist, noch langsam
Ju Tode! Ziehe! Zieh' am Pfeile nur,
Daß ich den Widerhaten grimmig fühle,
Der mich zersteischt!
Du bist ein theures Wertzeug des Tyrannen;
Sep Kertermeister, sep der Marterfnecht,
Wie wohl! wie eigen steht dir beides an!

Ja, gehe nur, Eprann! Du fonntest dich Nicht bis zulest verstellen, triumphire! Du hast den Sklaven wohl gekettet, hast Ihn wohl gespart zu ausgedachten Qualen: Geh' nur, ich hasse dich, ich fühle ganz Den Abscheu, den die Uebermacht erregt, Die frevelhaft und ungerecht ergreift.

So feh' ich mich am Ende denn verbannt, Berstoßen und verbannt als Bettler hier! So hat man mich bekränzt, um mich geschmuckt Als Opferthier vor den Altar zu führen! So locte man mir noch am letten Tage Mein einzig Eigenthum, mir mein Gebicht Mit glatten Worten ab, und hielt es feft! Mein einzig Gut ift nun in curen Sanden, Das mich an jedem Ort empfohlen batte; Das mir noch blieb vom hunger mich zu retten! Jest feb' ich wohl warum ich fevern foll. Es ift Berichworung, und bu bift bas Saupt. Damit mein Lied nur nicht volltommner werbe, Dag nur mein Name fic nicht mehr verbreite, Dag meine Reiber taufend Schwächen finden, Dag man am Ende meiner gar vergeffe, Drum foll ich mich jum Mußiggang gewöhnen, Drum foll ich mich und meine Ginne fconen. D werthe Kreundschaft, theure Sorglichkeit! Abscheulich bacht' ich die Berschworung mir, Die unfichtbar und raftlos mich umspann, Allein abscheulicher ift es geworden.

Und du, Sirene! die du mich so zart, So himmlisch angelockt, ich sehe nun Dich auf einmal! D Gott, warum so spat!

Allein wir felbst betriegen uns so gern, Und ehren die Berworfnen, die uns ehren. Die Menschen kennen sich einander nicht; Nur die Galeerensklaven kennen sich, Die eng' an eine Bank geschmiedet keuchen; Bo keiner was zu fordern hat und keiner Bas zu verlieren hat, sie kennen sich; Bo jeder sich für einen Schelmen gibt, Und seines Gleichen auch für Schelmen nimmt. Doch wir verkennen nur die andern hössich, Damit sie wieder uns verkennen sollen. Wie lang' verbodte mir bein heilig Bilb Die Buhlerin, die kleine Kunfte treibt. Die Maste fallt; Armiden feh' ich nun Entbloft von allen Reigen — Ja, bu bift's! Bon dir hat ahnungevell mein Lied gefungen!

Und die verschmiste kleine Mittlerin! Bie tief erniedrigt seh' ich sie vor mir! Ich hore nun die leisen Tritte rauschen, Ich kenne nun den Kreis, um den sie schlich. Euch alle kenn' ich! Sev mir das genug! Und wenn das Elend alles mir geraubt, So preis ich's doch; die Bahrheit lehrt es mich.

#### Antonio.

Ich hore, Caso, dich mit Staunen an, So sehr ich weiß, wie leicht bein rascher Gelst Bon einer Granze zu ber andern schwanst. Besinne dich! Gebiete dieser Wuth! Du lästerst, du erlaubst dir Wort auf Wort, Das beinen Schwerzen zu verzeihen ist, Doch das du selbst dir nie verzeihen kannst.

#### Tasso.

D fprich mir nicht mit fanfter Lippe zu, Laß mich kein kluges Wort von dir vernehmen! Laß mir das dumpfe Glud, damit ich nicht Mich erst besinne, dann von Sinnen komme. Ich fuhle mir das innerste Gebein Zerschmettert, und ich leb' um es zu fühlen. Berzweisiung faßt mit aller Wuth mich an, Und in der Höllenqual, die mich vernichtet, Wird Lastrung nur ein leiser Schmerzenslaut.

Ich will hinweg! und wenn du redlich bift, So zeig' es mir, und laß mich gleich von hinnen!

Untonio.

Ich werbe bich in biefer Noth nicht laffen; Und wenn es bir an Fassung gang gebricht, So foll mir's an Geduld gewiß nicht fehlen.

Taffo.

So muß ich mich dir benn gefangen geben? Ich gebe mich, und fo ift es gethan; Ich widerstehe nicht, so ist mir wohl und laß es bann mich fcmerglich wiederholen, Wie schon es war, was ich mir felbst verscherzte. Sie gehn hinmeg - D Gott! dort feb' ich schon Den Staub, ber von ben Bagen fich erhebt -Die Reiter find voraus - Dort fahren fie, Dort gehn fie bin! Ram ich nicht auch daber? Sie find hinmeg, fie find ergurnt auf mich. D fußt' ich nur noch einmal feine Sand! D daß ich nur noch Abschied nehmen tonnte! Rur einmal noch zu fagen: O verzeiht! Mur noch zu boren: Geb', dir ift verziehn! Allein ich hor' es nicht, ich hor' es nie -3ch will ja gehn! Laft mid nur Abschied nehmen, Rur Abicd nehmen! Gebt, o gebt mir nur Auf einen Augenblick bie Gegenwart Burud! Bielleicht genef' ich wieber. Mein, Ich bin verstoßen, bin verbannt, ich habe Mich felbst verbannt, ich werde diese Stimme Richt mehr vernehmen, biefem Blide nicht, Nicht mehr begegnen -

Untonio.

Las eines Mannes Stimme bich erinnern, Der neben bir nicht ohne Ruhrung steht! Du bist so elend nicht, als wie bu glaufst. Ermanne bich! Du gibst zu viel bir nach.

Taffo.

Und bin ich benn so elend wie ich scheine? Bin ich so schwach, wie ich vor bir mich zeige? Ift alles benn verloren? Hat der Schmerz, Als schütterte der Boden, das Gebäude In einen grausen Hausen Schutt verwandelt? Ift kein Talent mehr übrig, tausenbfältig Mich zu zerstreun, zu unterstüßen? Ift alle Kraft erloschen, die sich sonst In meinem Busen regte? Bin ich Nichts, Ganz Nichts geworden?
Mein, es ist alles da! und ich bin nichts!
Ich bin mir selbst entwandt, sie ist es mir!

Und wenn du ganz dich zu verlieren scheinst, Bergleiche bich! Erkenne was du bist! Taffo.

Ja, bu erinnerst mich zur rechten Zeit! — hilft benn kein Beispiel ber Geschichte mehr? Stellt sich kein ebler Mann mir vor die Augen, Der mehr gelitten, als ich jemals litt; Damit ich mich mit ihm vergleichenb fasse? Nein, alles ist dahin! — Nur eines bleibt: Die Thrane hat uns die Natur verliehen, Den Schrei des Schmerzens, wenn der Mann zulest Es nicht mehr trägt — Und mir noch über alles —

Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rebe, Die tieffte Fulle meiner Roth zu flagen: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen wie ich leibe.

Antonio

(tritt ju ibm und nimmt ibn bei ter Band).

Taffo.

D ebler Mann! Du ftebest fest und still, Ich fcheine nur die fturmbewegte Belle. Allein bedent', und überhebe nicht Did beiner Rraft! bie machtige Natur, Die biefen Felfen grundete, bat auch Der Belle bie Beweglichfeit gegeben. Sie fendet ihren Sturm, die Belle flieht Und schwankt und schwillt und beugt fich schaumend über. In diefer Woge fpiegelte fo fcon Die Conne fich, es rubten die Gestirne Un biefer Bruft, die gartlich fich bewegte. Verschwunden ift der Glang, entflohn die Rube. -Ich fenne mich in ber Gefahr nicht mehr, Und schäme mich nicht mehr es zu bekennen. Berbrochen ift bas Steuer, und es fracht Das Schiff an allen Seiten. Berftend reißt Der Boben unter meinen Rugen auf! Ich faffe bich mit beiben Armen an! Co flammert fid ber Schiffer endlich noch Um Relfen feit, an bem er icheitern follte.

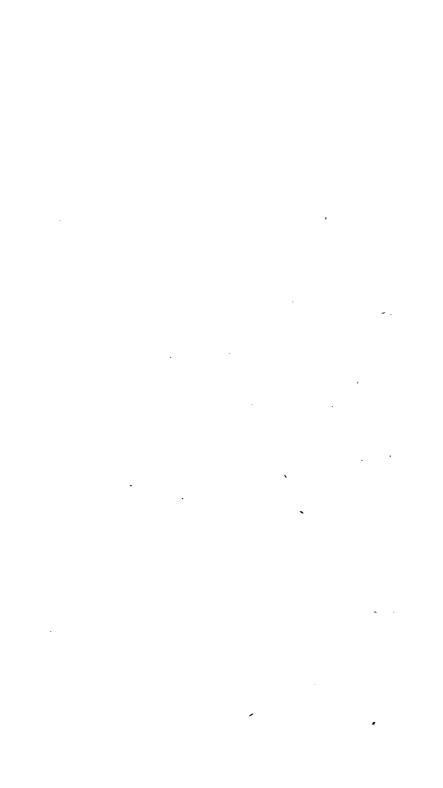

# Die

## natürliche Tochter.

Traverspiel.

## Personen.

König.
Herzog.
Graf.
Eugenie.
Hofmeisterin.
Secretair.
Weltgeistlicher.
Gerichtsrath.
Gouverneur.
Aebtiffin.
Monch.

## Erster Aufzug.

Dichter Balb.

## Erster Auftritt.

Ronig. Herzog.

Ronig.

Das flücht'ge Ziel, das Hunde, Noß und Mann, Auf seine Fährte bannend, nach sich reißt, Der edle Hirsch, hat über Berg und Thal So weit und irr' geführt, daß ich mich selbst, Obgleich so landeskundig, hier nicht finde.

Bo sind wir, Oheim? Herzog, sage mir, Bu welchen Hügeln schweisten wir heran?

Herzog.

Der Bach, ber uns umrauscht, mein König, fließt Durch beines Dieners Fluren, bie er beiner Und beiner Ahnherrn foniglicher Gnade, Als erster Lehnsmann beines Reiches, banft. An jenes Felsens andrer Seite liegt, Am grunen hang, ein artig haus verstedt, Dich zu bewirthen teineswegs gebaut; Allein bereit, bich huld'gend zu empfangen.

Ronig.

Laß biefer Baume hochgewolbtes Dach, Jum Angenblic des Raftens, freundlich schatten. Laß diefer Lufte liebliches Geweb' Uns leif' umftriden, daß an Sturm und Streben Der Jagdlust auch der Ruhe Luft sich füge.

herzog.

Die du auf einmal völlig abgeschieden, hier hinter diesem Bollwert der Natur, Mein König, dich empfindest, fühl' ich mit. hier dränget sich der Unzufriednen Stimme, Der Unverschämten offne Hand nicht nach. Freiwillig einsam mertest du nicht auf, Ob Undantbare schleichend sich entfernen. Die ungestüme Welt reicht nicht hierber, Die immer fordert, nimmer leisten will.

Ronig.

Soll ich vergessen, was mich sonst bedrängt,
So muß kein Wort erinnernd mich berühren.
Entferntes Weltgetdses Wiberhall
Berklinge, nach und nach, aus meinem Ohr.
Ja, lieber Oheim, wende dein Gespräch
Auf Gegenstände diesem Ort gemäßer.
Hier sollen Gatten an einander wandeln,
Ihr Stusengluck in wohlgerathnen Kindern
Entzückt betrachten; hier ein Freund dem Freunde
Berschossens Busen traulich öffnend nahn,
Und gabst du nicht erst neulich stille Winke,
Du hofftest mir, in ruhgen Augenblicken,
Berborgenes Berbältniß zu bekenuen;

Drangvoller Bunfche holben Inbegriff, Erfüllung hoffend, heiter zu gestehn. Herzog.

Mit größrer Gnade konntest bu mich nicht, D herr, beglüden, als indem du mir In diesem Augenblick die Junge lösest. Was ich zu sagen habe, könnt' es wohl Ein andrer bester hören als mein König, Dem unter allen Schäßen seine Kinder Am herrlichsten entgegen leuchten; der Vollkommner Vaterfreude Hochgenuß Mit seinem Knechte herzlich theilen wird?

Du sprichst von Vaterfreuden! Hast du je Sie denn gefühlt? Verkümmerte dir nicht Dein einziger Sohn durch rohes, wildes Wesen, Verworrenheit, Verschwendung, starren Trut Dein reiches Leben, bein erwünschtes Alter; Verändert er auf einmal die Natur?

Von ihm erwart' ich keine frohen Tage!
Sein trüber Sinn erzeugt nur Wolken, die,
Ach, meinen Horizont so oft verfinstern.
Ein anderes Gestirn, ein andres Licht Erheitert mich. Und, wie in dunklen Grüften,
Das Mährchen sagt's, Karfunkelsteine leuchten,
Mit herrlich milbem Schein, der den Nacht Geheimnisvolle Schauer hold beleben,
So ward auch mir ein Wundergut beschert,
Mir Glücklichem! das ich, mit Sorgfalt, mehr
Alls den Besit ererbt errungner Guter, Als meiner Augen, meines Lebens Licht, Mit Freud' und Furcht, mit Lust und Sorge pflege, Konig.

Sprich vom Gembeinis nicht geheimnisvoll. Berkog.

Wer fprache, vor ber Majestat, getroft Bon feinen Fehlern, wenn sie nicht allein Den Fehl in Recht und Glud verwandeln tounte.

Ronfg.

Der wonnevoll geheim verwahrte Schat?

Serkog.

Ift eine Tochter.

Ronig.

Eine Tochter? Wie? Und fuchte, Fabelgettern gleich, mein Oheim, Jum niedern Kreis verstohlen hingewandt, Sich Liebesglud und väterlich Entziden?

Herzog.

Das Große wie das Riedre nothigt uns Geheimnisvoll zu handeln und zu wirken. Mur allzuhoch stand jene, heimlich mir, Durch wundersam Geschick, verbundne Frau, Um welche noch bein Gof in Trauer wandelt, Und meiner Brust geheime Schmerzen theilt.

Ronig.

Die Fürstin? Die verehrte, nah verwantte, Nur erft verstorb'ne?

herzog.

Bar die Mutter! Lag,

D! lag mich nur von diefem Rinde reden, Das, feiner Eltera weith und immer werther, Mit eblem Sinne, sich des Lebens freut. Begraben sey das Uebrige mit ihr, Der hochbegabten, hochgesinnten Frauen. Ihr Tod eröffnet mir den Mund, ich darf Wor meinem König meine Tochter nennen, Ich darf ihn bitten: sie zu mir herauf, Zu sich herauf zu heben, ihr das Necht Der fürstlichen Geburt, vor seinem Hofe, Wor seinem Meiche, vor ber ganzen Welt, Aus seiner Gnabenfülle zu bewähren.

Ronig.

Bereint in sich die Nichte, die du mir, So ganz erwachsen, zuzuführen denkst, Des Vaters und der Mutter Lugenden: So muß der Hof, das königliche Haus, Indem uns ein Gestirn entzogen wird, Den Aufgang eines neuen Sterns bewundern.

Sergog.

D kenne sie, eh' bu zu ihrem Vortheil Dich ganz entscheibest. Laß ein Vaterwort Dich nicht bestechen! Manches hat Natur Für sie gethan, das ich entzückt betrachte, Und alles, was in meinem Kreise webt, Hab' ich um ihre Kindheit hergelagert. Schon ihren ersten Weg geleiteten Ein ausgebildet Weib, ein weiser Mann. Mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Sinn Erfreut sie sich des Gegenwärtigen, Indes ihr Phantasie das künst'ge Glück Mit schmeichelhaften Dichtersarben mahlt. An ihrem Vater hängt ihr frommes Herz,

Und wenn ihr Geist ben Lehren edler Manner, Sich stusenweis' entwickelnd, friedlich horcht: So mangelt Uebung ritterlicher Tugend Dem wohlgebauten festen Körper nicht. Du selbst, mein König, hast sie unbekannt Im wilden Drang der Jagd um dich gesehn. Ja, heute noch! Die Amazonen=Tochter, Die in den Fluß dem hirsche sich zuerst Auf raschem Pferde flüchtig nachgestürzt.

Ronig.

Wir forgten alle für bas eble Kind! Ich freue mich, sie mir verwandt zu hören.

herzog.

Und nicht zum ersienmal empfand ich heute, Wie Stolz und Sorge, Vatergluck und Angst, Zu übermenschlichem Gefühl sich mischen.

Ronig.

Sewaltsam und behende rif bas Pferb Sich und die Reiterin auf jenes Ufer, In bichtbewachsiner Sügel Dunkelheit. Und so verschwand sie mir.

Herzog.

Noch einmal hat

Mein Auge sie gesehen, eh' ich sie Im Labyrinth der hast'gen Jagd versor. Wer weiß, welch serne Gegend sie durchstreift, Berdroßnes Muths, am Ziel sich nicht zu sinden, Wo, ihrem angebeteten Monarchen sich, In ehrerbietiger Entsernung, anzunähern, Allein ihr jest erlaubt ist, bis er sie, Als Bluthe feines hochbejahrten Stammes, Mit toniglicher Sulb zu grußen wurdigt. Konta.

Welch ein Getummel seh' ich bort entstehn? Welch einen Zulauf nach ben Felsenwanden? (Er winte nach ber Scene.)

Zwenter Auftritt.

Die Borigen. Graf.

Ronig.

Warum versammelt sich die Menge bort?

Graf.

Die tuhne Reiterin ift, eben jest, Von jener Kelfenwand herabgefturgt.

herzog.

Gott!

Ronia.

Ist sie sehr beschädigt?

Graf.

Eilig hat

Man beinen Bundargt, herr, bahingerufen.

herzog.

Bas jaudr' ich? Ift fie todt, fo bleibt mir nichts, Was mich im Leben langer halten fann.

Und wenn ihr Geist den Lehren edler Manner, Sich stusenweis' entwickelnd, friedlich horcht: So mangelt Uebung ritterlicher Tugend Dem wohlgebauten festen Körper nicht. Du selbst, mein König, hast sie unbekannt Im wilden Drang der Jagd um dich gesehn. Ja, heute noch! Die Amazonen=Tochter, Die in den Fluß dem hirsche sich zuerst Auf raschem Pferde fluchtig nachgestürzt.

Ronia.

Wir forgten alle für bas eble Kind! Ich freue mich, sie mir verwandt zu horen.

herzog.

Und nicht zum ersienmal empfand ich heute, Wie Stolz und Sorge, Vatergluck und Angst, Bu übermenschlichem Gefühl sich mischen.

Ronig.

Gewaltsam und behende rif bas Pferb Sich und bie Reiterin auf jenes Ufer, In bichtbewachf'ner Sugel Dunkelheit. Und so verschwand sie mir.

Herzog.

Noch einmal hat

Mein Auge sie gesehen, eh' ich sie Im Labyrinth der hast'gen Jagd verlor. Wer weiß, welch serne Gegend sie durchstreift, Berdroßnes Muths, am Ziel sich nicht zu sinden, Wo, ihrem angebeteten Monarchen sich, In ehrerbietiger Entsernung, anzunähern, Allein ihr jest erlaubt ist, bis er sie, Als Bluthe feines hochbejahrten Stammes, Mit toniglicher Sulb ju grugen murdigt. Konta.

Welch ein Getummel seh' ich bort entstehn? Welch einen Zulauf nach ben Felsenwanden? (Er winte nach ber Scene.)

3 wenter Auftritt.

Die Borigen. Graf.

Ronig.

Warum versammelt sich die Menge bort?

Graf.

Die tuhne Reiterin ift, eben jest, Bon jener Kelfenwand berabgefturgt.

herzog.

Gott!

Ronig.

Ist sie sehr beschäbigt?

Graf.

Eilig hat

Man beinen Bundargt, herr, bahingerufen.

herzog.

Bas zaudr' ich? Ift fie tobt, fo bleibt mir nichts, Bas mich im Leben langer halten fann.

Dritter Auftritt.

Ronig. Graf.

Ronig.

Rennst bu ben Anlag ber Begebenheit?

Graf.

Vor meinen Augen bat fie fich ereignet. Ein ftarfer Trupp von Reitern, welcher fic Durch Bufall von ber Jagd getrennt gefebn, Beführt von biefer Schonen, zeigte fich Auf jener Klippen maldbemachf'ner Bobe. Sie horen, sehen unten in bem Thal Den Jagdgebrauch vollendet, fehn ben Sirfd Als Beute liegen feiner flaffenben Verfolger. Schnell gerftreuct fich bie Chaar, Und jeder fucht fich einzeln feinen Pfad, Sier ober bort, mehr ober weniger Durch einen Umweg. Gie allein befinnt Sich feinen Augenblid, und nothiget Ihr Pferd von Alipp' ju Alipve, grad berein. Des Frevels Glud betrachten wir erstaunt; Denn ihr gelingt es eine Beile, boch Am untern ficien Abbang gebn bem Pferbe Die letten, ichmalen Rlippenftufen aus, Es fturgt berunter, fie mit ihm. Go viel Konnt' ich bemerten, eh' ber Menge Drang Sie mir verdedte. Doch ich horte balb Rach beinem Arate rufen. Co ericbien' ich nun Auf beinen Wint, ben Vorfall zu berichten.

Ronig.

O moge fie ihm bleiben! Fürchterlich Ift einer, ber nichts zu verlieren hat.

Graf.

So hat ihm dieser Schrecken das Geheimniß Auf einmal abgezwungen, das er sonst, Mit so viel Rlugheit, zu verbergen strebte? König.

Er hatte ichon fich völlig mir vertraut. Graf.

Die Lippen offnet ihm der Fürstin Tod, Nun zu bekennen, was, für hof und Stadt, Ein offenbar Gebeimniß lange war. Es ist ein eigner, grillenhafter Jug, Daß wir, durch Schweigen, das Geschehene, Für uns und andre, zu vernichten glauben.

Ronig.

D laß bem Menschen biesen eblen Stolz. Gar vieles tann, gar vieles muß geschehn, Was man mit Worten nicht bekennen barf.
Graf.

Man bringt fie, furcht' ich, ohne Leben ber! Sonia.

Welch unerwartet schreckliches Ereigniß!

## Bierter Auftritt.

Die Borigen. Eugenie (auf jusammengestochtenen Achen, fie. 180t hereingetragen). Herzog. Bundarzt. Gefolge.

Herzog gum Wuntarzt).

Benn beine Kunst nur irgend was vermag, Erfahrner Mann, bem unsers Königs Leben, Das unschähbare Gut, vertraut ist, laß Ihr helles Auge sich noch einmal öffnen, Daß Hoffnung mir in diesem Blick erscheine! Daß aus der Liefe meines Jammers ich Nur Augenblicke noch gerettet werde! Bermagst du dann nichts weiter, kannst du sie Nur wenige Minuten mir erhalten:

So laßt mich eilen, vor ihr hinzusterben, Daß ich im Augenblick des Todes noch Getröstet ruse: meine Tochter lebt!

Ronig.

Entferne bich, mein Oheim! bag ich bier Die Baterpflichten treulich übernehme. Richts unversucht läßt dieser wadre Mann. Gewissenhaft, als läg' ich selber bier, Wird er um deine Tochter sich bemuben.

Bergog.

Sie regt fich!

König.

Ift es mahr?

Graf.

Sie regt sich!

Berjog.

Ctarr

Blidt fie jum himmel, blidt verirrt umber. Sie lebt! fie lebt!

Berdoppelt eure Gorge!

herzog.

Sie lebt! sie lebt! Sie hat bem Tage wieder Ihr Aug' erdfinet. Ja! sie wird nun baid Auch ihren Bater, ihre Freunde kennen. Nicht so umber, mein liebes Kind, verschwende Die Blide staunend, ungewiß; auf mich Auf beinen Bater wende sie zuerst. Erkenne mich, laß meine Stimme dir Zuerst das Ohr berühren, da du uns Aus jener summen Nacht zurückekelrst.

Engenie

(ble indes nach und nach ju fich gefommen ift und fich aufgerichtet hat).

Bas ift aus uns geworden?

herzog.

Renne mich .

Mur erft! - Erfennst bu mid;?

Eugenie.

Mein Bater!

herzog.

3a!

Dein Bater, den mit diefen holden Tonen Du aus den Urmen der Bergweiffung retteft.

Eugenie.

Ber bracht' uns unter biefe Baume?

#### Serzog

(tem ter Wuntargt ein weißes Tudy gegeben).

Bleib

Belaffen, meine Tochter! Diese Stärfung Rimm sie mit Rube, mit Vertrauen an! Eugenie.

(Sele nimmt bem Dater tas Tuch ab, bas er ihr vorgehalten und verbligt ihr Geficht barin. Dann fieht fie schnell auf, indem fie tas Tuch vom Geficht nimmt.)

Da bin ich wieder! — Ja nun weiß ich alles. Dort oben hielt ich, dort vermaß ich mich Herab zu reiten, grad herab. Berzeih! Nicht wahr, ich bin gestürzt? Bergibst du mir's? Für todt hob man mich auf? Mein guter Bater! Und wirst du die Berwegne lieben konnen, Die solche bittre Schmerzen dir gebracht? Herzog.

Bu wiffen glaubt' ich, welch ein ebler Schat . In dir, o Tochter, mir beschieden ist; Nun steigert mir gefürchteter Verlust Des Glucks Empfindung in's unendliche.

Ronig

eter fich bisher, im Grunte, mit tem Wuntarit un; tem Grafen unterhalten, ju bem lepten).

Entferne jebermann! ich will fie fprechen.

### Fünfter Auftritt.

#### Ronig. Herzog. Eugenie.

Ronig (uaber tretend).

Hat sich bie wackre Melterin erholt? Hat sie sich nicht beschäbigt?

Herzog.

Mein, mein König!

Und was noch übrig ist von Schred und Weh, Nimmst du, o Herr, durch deinen milben Blick, Durch deiner Worte sanften Ton hinweg.

Ronig.

Und wem gehort es an, bas liebe Rind?

Herzog (nach einer Paufe).

Da du mich fragie, so barf ich bir bekennen; Da du gebietest, darf ich sie vor bich Als meine Lochter fiellen.

Ronig.

Deine Tochter?

So hat für bich bas Glück, mein lieber Oheim, Unenblich mehr als bas Gefen gethan.

Eugenie.

Wohl muß ich fragen: ob ich wirklich denn Aus jener tödtlichen Betändung mich In's Leben wieder ausgerafft? und ob, Was mir begegnet, nicht ein Traumbild sen? Mein Vater nennt vor seinem Könige Mich seine Tochter. O, so bin ich's auch! Der Oheim eines Königes bekennt Mich für sein Kind, so bin ich benn die Nichte Des großen Königs. O verzeihe mir Die Majestät! wenn aus geheimnisvollem, Berborgnem Zustand ich, an's Licht auf einmal Hervorgerissen und geblendet, mich, Unsicher, schwankend, nicht zu fassen weiß. (Sie wirst sich vor dem König nieder.)

Ronig.

Mag diese Stellung die Ergebenheit In dein Geschick, von Jugend auf, bezeichnen! Die Demuth, deren unbequeme Pflicht Du, deiner höheren Geburt bewußt, So manches Jahr, im Stillen, ausgeübt. Doch sep auch nun, wenn ich von meinen Füßen Zu meinem Herzen dich herauf gehoben, (er bebt sie auf und brückt sie an sich)

Wenn ich des Oheims heil'gen Batertuß Auf dieser Stirne schönen Raum gedräckt, So sey dieß auch ein Zeichen, sey ein Siegel Dich, die Verwandte hab' ich anerkannt; Und werde bald, was hier geheim geschah, Vor meines Hoses Augen wiederholen.

Bergog.

So große Gabe fordert ungetheilten Und unbegränzten Dant bes ganzen Lebens. Eugenie.

Bon eblen Mannern hab' ich viel gelernt, Auch manches lehrte mich mein eigen herz; Doch meinen König anzureden bin Ich nicht entfernterweise vorbereitet. Doch wenn ich schon bas gang Gehbrige Dir nicht zu sagen weiß, so mocht' ich boch Bor bir, o Herr, nicht ungeschickt verstummen. Bas sehlte bir? was ware dir zu bringen? Die Fülle selber, die zu dir sich brängt, Fließt nur für andre strömend wieder fort. Hier stehen Tausende dich zu beschüßen, Hier wirten Tausende nach deinem Wint; Und wenn der Einzelne dir Herz und Geist Und Arm und Leben fröhlich opfern wollte; In solcher großen Menge zählt er nicht, Er muß vor dir und vor sich selbst verschwinden. Könia.

Wenn bir bie Menge, gutes ebles Rind, Bedeutend icheinen mag: fo tabl' ich's nicht; Gie ift bedeutend, mehr noch aber find's Die Wenigen, geschaffen biefer Menge Durch Birten, Bilben, Berrichen vorzustehn. Berief biezu ben Ronig die Geburt, So find ihm feine nachften Anverwandten Geborne Rathe, die mit ihm vereint Das Reich beschüßen und begluden follten. D trate doch in diese Regionen, Bum Rathe biefer boben Bachter, nie Bermummte Bwietracht leisewirkend ein. Dir, edle Nichte, geb' ich einen Bater, Durch allgewalt'gen, toniglichen Spruch; Erhalte mir nun auch, gewinne mir Des nahverwandten Mannes Berg und Stimme! Bar viele Wiberfacher bat ein Rurft, D lag ibn jene Seite nicht verftarten!

herzog.

Mit welchem Borwurf franteft du mein Berg!

Eugenie.

Die unverständlich find mir diese Worte!

Konig.

D lerne fie nicht allaufruh verftehn! Die Mforten unfere foniglichen Saufes Eroffn' ich dir mit eigner Sand; ich führe Auf glatten Marmorboben bich binein. Roch ftaunft bu bich, noch ftaunft bu alles an, Und in ben innern Tiefen abneft bu Mur fichre Wurde mit Bufriedenheit. Du wirft es andere finden! Ja, bu bift In eine Beit getommen, wo bein Ronig Dich nicht jum beitren, froben Kefte ruft, Wenn er ben Tag, ber ibm bas Leben gab. In furgem fevern wird; boch foll ber Lag Um beinetwillen mir willfommen fevn; Dort werd' ich bich im offnen Rreife febn. Und Aller Augen werben auf bir haften. Die iconfte Bierbe gab bir bie Ratur; Und daß ber Schmud ber Fürstin murdig fer, Die Sorge lag bem Bater, lag dem Ronig.

Eugenie.

Der freud'gen Ueberraschung lauter Schrei, Bebeutender Gebarde dringend Streben, Bermochten sie die Bonne zu bezeugen, Die du dem herzen schaffend aufgeregt? Zu deinen Füßen, herr, laß mich verstummen.

(Cie will tnieen.)

König (hått fie ab).

Eugenie.

Du follst nicht fnieen.

Laß, o laß mich hier Der völligsten Ergebung Glud genießen. Wenn wir, in raschen, muthigen Momenten, Auf unsern Füßen stehen, strad und kühn Als eigner Stüße froh uns seibst vertraun, Dann scheint uns Welt und Himmel zu gehören. Doch was in Augenbliden ber Entzüdung Die Kniee beugt, ist auch ein suß Gefühl. Und was wir unserm Vater, König, Gott, Von Wonnedank, von ungemessner Liebe, Jum reinsten Opfer bringen möchten, brüdt In bieser Stellung sich am besien aus.

(Cie fallt vor ihm nieter.)

Herzog (tnicer).

Erneute Sulbigung geftatte mir.

Eugenie.

Bu ewigen Bafallen nimm uns an.

Konig.

Erhebt euch benn und stellt cuch neben mich, In's Chor der Treuen, die an meiner Seite Das Nechte, das Beständige beschützen.
D diese Zeit hat fürchterliche Zeichen, Das Niedre schwillt, das Hohe senkt sich nieder, Alls könnte jeder nur am Plat des andern Befriedigung verworrner Wunsche sinden, Nur dann sich glücklich fühlen, wenn nichts mehr

Bu unterscheiben ware, wenn wir alle, Bon einem Strom vermischt bahingeriffen, Im Ocean uns unbemerkt verloren. O! last uns widerstehen, last uns tapfer Bas uns und unser Bolt erhalten kann, Mit doppelt neuvereinter Araft erhalten! Last endlich uns ben alten Zwist vergeffen, Der Große gegen Große reigt, von innen Das Schiff burchbohrt, das gegen äußre Bellen Geschlossen kampfend nur sich halten kann.

Eugenie.

Beld frifd wohltbat'ger Glanz umleuchtet mich Und regt mich auf anstatt mich zu verblenden! Bie! Unfer Ronig achtet uns fo febr, Um zu gesteben daß er uns bedarf; Bir find ihm nicht Bermandte nur, wir find Durch fein Bertrann gum bochften Dlas erhoben. Und wenn die Eblen feines Ronigreichs Um ihn fich brangen, feine Bruft zu fchuben, So fordert er une auf ju großerm Dienft. Die Bergen bem Regenten gu erhalten Ift jedes Bohlgefinnten bochfte Bflicht; Denn wo er wanft, wanft bas gemeine Befen, Und wenn er fällt, mit ihm fturgt alles bin. Die Jugend, fagt man, bilbe fich ju viel Auf ihre Rraft, auf ihren Willen ein; Doch diefer Bille, diefe Rraft, auf emig, Bas fie vermogen, bir gebort es an.

herzog.

Des Kindes Zuversicht, erhabuer Fürst, Weißt du zu verzeihen.

Und wenn der Vater, der erfahrne Mann, Die Gabe dieses Tags, die nächste hoffnung In ihrem ganzen Werthe fühlt und wägt; So bist du seines vollen Danks gewiß.

Ronig.

Wir wollen balb einanber wieberfebn Un jenem Keft, wo fich bie treuen Meinen Der Stunde freun, die mir bas Licht gegeben. Dich geb' ich, edles Kind, an biesem Tage Der großen Belt, bem Sofe, beinem Bater Und mir. Am Throne glange bein Gefchick. Doch bis dahin verlang' ich von euch beiben Berichwiegenheit. Was unter uns geschehn, Erfahre niemand. Miggunft lauert auf, Schnell regt fie Wog' auf Woge, Sturm auf Sturm; Das Kahrzeug treibt an jabe Klippen bin, Bo felbit ber Steurer nicht zu retten weiß. Gebeimniß nur verburget unfre Thaten; Ein Borfas, mitgetheilt, ift nicht mehr bein; Der Bufall fpielt mit beinem Willen icon; Gelbit mer gebieten tann muß überrafchen. Ja, mit bem beften Willen leiften wir So wenig, weil uns taufend Willen freuzen. D! ware mir zu meinen reinen Bunichen Much volle Rraft auf furge Beit gegeben; Bis an ben letten Berd im Konigreich Empfande man des Naters warme Sorge. Beanuate follten unter niebrem Dach. Beanuate follten im Dalafte wohnen. Und batt' ich einmal ibres Gluck genoffen. Entfagt' ich gern dem Throne, gern der Welt.

#### Sechster Auftritt.

herzog. Eugenie.

Eugenie.

D welch ein sellg jubelvoller Tag!

Herzog.

O mocht' ich Tag' auf Tage fo erleben! Eugenie.

Bie gottlich hat der Konig uns beglückt.

Bergog.

Benieße rein fo ungehoffte Baben.

Eugenie.

Er scheint nicht gludlich, ach! und ift fo gut.

Herzog.

Die Gute felbit erregt oft Wiberftand.

Eugenie.

Wer ift fo hart fid ihm zu widerfeten?

herzog.

Der Beil bes Gangen von ber Strenge hofft.

Eugenie.

Des Konige Milbe follte Milbe zeugen.

herzog.

Des Konige Milbe zeugt Verwegenheit.

Eugenie.

Wie edel hat ihn bie Natur gebildet.

herzog.

Doch auf ju hoben Plat hinaufgestellt.

Eugenie.

Und ihn mit so viel Tuzend ausgestattet.

Bergog.

Bur Sauslichfeit, jum Regimente nicht.

Eugente.

Von altem helbenstamme grunt er auf.

herzog.

Die Kraft entgeht vielleicht dem fpaten 3meige.

Eugenie.

Die Schwäche zu vertreten find wir ba.

Berjog.

Sobald er unfre Starfe nicht verfennt.

Eugenie (nachdentich).

Mich leiten feine Reden jum Berbacht.

herzog.

Das finneft du? Enthulle mir bein Berg.

Eugenie (nad) einer Paufer.

Much du bift unter benen bie er fürchtet.

herzog.

Er fürchte jene bie ju fürchten find.

Engenie.

Und follten ihm gehelme Feinde broben?

herzog.

Wer die Gefahr verheimlicht ist ein Feind. Wo sind wir hingerathen! Meine Tochter, Wie hat der sonderbarste Zufall uns Auf einmal weggerissen nach dem Ziel. Unvorbereitet red' ich, übereilt Berwirr' ich dich, anstatt dich aufzuklaren. So mußte dir der Jugend heittes Giuck

Beim erften Eintritt in die Belt verschwinden.

Du tonnteft nicht in fußer Trunfenheit Der blenbenden Befriedigung genießen. Das Biel erreichst bu; boch bes falfchen Rranges Berborane Dornen rigen beine Sand. Geliebtes Kind! so sollt' es nicht geschehn! Erft nach und nach, fo hofft' ich, murbeft bu Dich aus Beschränfung an die Welt gewöhnen, Erft nach und nach den liebsten Soffnungen Entfagen lernen, mandem bolben Bunich. Und nun auf einmal, wie ber jabe Stura Dir vorbedeutet, bift bu in ben Rreis Der Sorgen, ber Befahr herabgefturgt. Migtrauen athmet man in diefer Luft, Der Neib verhebt ein fieberhaftes Blut Und überaibt dem Rummer feine Rranten. Ach foll ich nun nicht mehr in's Paradies, Das bich umgab, am Abend wiedertehren, Bu beiner Uniduld beil'gem Borgefühl Mich von der Welt gedrängter Doffe retten! Du wirft fortan, mit mir in's Mes verftrict, Belahmt, verworren, bid und mich betrauren. Eugenie.

Nicht so, mein Vater! Konnt' ich schon bisher Unthätig, abgesondert, eingeschlossen, Ein kindlich Nichts, die reinste Wonne dir, Schon in des Dasepns Unbedeutenheit Erholung, Trost und Lebenslust gewähren: Wie soll die Tochter erst, in dein Geschick Werstochten, im Gewebe deines Lebens, Als heitrer, bunter Faden, kunftig glänzen! Ich nehme Theil an jeder eblen That,

Un seber großen Handlung, die den Water Dem König und dem Meiche werther macht. Mein frischer Sinn, die jugendliche Lust, Die mich belebt, sie theilen dir sich mit, Berscheuchen jene Träume, die der Welt Unüberwindlich ungeheure Last Auf Eine Menschenbrust zerknirschend wälzen. Wenn ich dir sonst in trüben Augenblicken Ohnmächtzen guten Willen, arme Liebe, Dir leere Tändeleven kindlich bot; Nun hoff ich, eingeweiht in deine Plane, Bekannt mit deinen Wünschen, mir das Necht Wolldurtzer Kindschaft rühmlich zu erwerben.

herzog.

Bas du bel biefem wicht'gen Schritt verlierst, Erscheint dir ohne Werth und ohne Burde; Bas du erwartest schäßest du zu sehr.

Eugenie.

Mit hocherhabnen, hochbegludten Mannern Gewalt'ges Anfehn, murb'gen Einfluß theilen! Für edle Seelen reizender Gewinn!

herzog.

Gewiß! Bergib, wenn du in diefer Stunde Mich schwächer findest, als dem Manne ziemt. Wir tauschten sonderbar die Pflichten um: Ich soll dich leiten und du leitest mich.

Eugenie.

Wohl denn! Mein Bater, tritt mit mir herauf, In diese Regionen, wo mir eben Die neue, heitre Sonne fich erhebt. In diesen muntern Stunden lachle nur,

Du tonnteft nicht in fußer Truntenbeit Der blenbenden Befriedigung genießen. Das Biel erreichft bu; boch bes falfchen Rranges Berborgne Dornen rigen beine Sand. Beliebtes Rind! fo follt' es nicht geschehn! Erft nach und nach, fo hofft' ich, murbeft bu Dich aus Beschränfung an die Belt gewöhnen, Erft nach und nach den liebsten Soffnungen Entfagen lernen, mandem bolben Bunfc. Und nun auf einmal, wie der jabe Stura Dir vorbedeutet, bift du in den Rreis Der Sorgen, ber Gefahr berabgefturat. Migtrauen athmet man in biefer Luft, Der Neid verhett ein fieberhaftes Blut Und übergibt dem Rummer feine Rranten. Ach foll ich nun nicht mehr in's Paradies, Das dich umgab, am Abend wiederfebren, Bu beiner Unichuld beil'aem Borgefühl Mich von der Welt gedrängter Boffe retten! Du wirft fortan, mit mir in's Des verfiridt, Belahmt, verworren, bid und mich betrauren. Quaenie.

Nicht so, mein Bater! Konnt' ich schon bisher Unthätig, abgesondert, eingeschlossen, Ein kindlich Nichts, die reinste Wonne dir, Schon in des Dasevns Unbedeutenheit Erholung, Trost und Lebenslust gewähren: Wie soll die Tochter erst, in dein Geschick Werslochten, im Sewebe deines Lebens, Als heitrer, bunter Faden, kunftig glänzen! Ich nehme Theil an jeder edlen That,

An seber großen Handlung, die den Watet Dem König und dem Reiche werther macht. Mein frischer Sinn, die jugendliche Lust, Die mich belebt, sie theilen dir sich mit, Berscheuchen jene Träume, die der Welt Unüberwindlich ungeheure Last Auf Eine Menschenbrust zerknirschend wälzen. Wenn ich dir sonst in trüben Augenblicken Ohnmächtigen guten Willen, arme Liebe, Dir leere Tändeleven kindlich bot; Nun hoss ich, eingeweiht in deine Plane, Befannt mit deinen Wünschen, mir das Recht Wollburtiger Kindschaft rühmlich zu erwerben.

Sergog.

Was du bei diesem wicht'gen Schritt verlierst, Erscheint dir ohne Werth und ohne Wurde; Was du erwartest schäßest du zu sehr.

Eugenie.

Mit hocherhabnen, hochbegludten Mannern Gemalt'ges Anfehn, murd'gen Einfluß theilen! Kur edle Seelen reizender Gewinn!

Sergog.

Gewiß! Bergib, wenn du in dieser Stunde Mich schwächer findest, als dem Manne ziemt. Bir tauschten sonderbar die Pflichten um: Ich soll dich leiten und du leitest mich.

Eugenie.

Bohl benn! Mein Bater, tritt mit mir herauf, In diese Regionen, wo mir eben Die neue, heitre Sonne sich erhebt. In diesen muntern Stunden lachle nur, Wenn ich ben Inbegriff von meinen Sorgen Dir auch eroffne.

Herzog. Sage, was es ist. Eugenie.

Der wichtigen Momente gibt's im Leben
Gar manche, die mit Freude, die mit Trauer
Des Menschen herz bestürmen. Wenn der Mann
Sein Aeußeres in solchem Fall vergißt,
Nachläsig oft sich vor die Menge stellt,
So wünscht ein Weib noch jedem zu gefallen,
Durch ausgesuchte Tracht, vollsommnen Schmuck
Beneidenswerth vor andern zu erscheinen.
Das hab' ich oft gehört und oft bemerkt,
Und nun empfind' ich, im bedeutendsten
Momente meines Lebens, daß auch ich
Der mädchenhaften Schwachheit schuldig bin.

herzog.

Was fannft du wunschen, bas du nicht erlangft? Engenie.

Du bist geneizt, mir alles zu gewähren, Ich weiß es. Dech der greße Tag ist nah, Bu nah, um alles würdig zu bereiten; Und was von Stoffen, Stickeren und Spigen, Was von Juwelen mich umgeben soll, Wie kann's geschafft, wie kann's vollendet werden? Herzva.

Uns überrascht ein langst gewünschtes Glud; Doch vorbereitet tonnen wir's empfangen. Was du bebarfit ift alles angeschafft, Und heute noch, verwahrt im eblen Schrein, Erhaltst du Gaben, die du nicht erwartet. Doch leichte Prufung leg' ich dir dabei, 3um Borbild mancher tunftig schweren, auf. hier ist der Schluffel! den verwahre wohl; Bezähme deine Neugier! Define nicht, Eh' ich dich wiedersehe, jenen Schaß. Bertraue niemand, sep es wer es sep. Die Rlugheit rath's, der König selbst gebeut's.

Eugenie.

Dem Madchen funft du harte Prufung aus; Doch will ich fie bestehn, ich schwor' es bir!

herzog.

Mein eig'ner wuster Sohn umlauert ja Die stillen Wege, die ich dich geführt.
Der Guter kleinen Theil, den ich bisher Dir schuldig zugewandt, mißgönnt er schon.
Erführ' er, daß du, höher nun empor Durch unsers Königs Gunst gehoben, bald In manchem Necht ihm gleich dich stellen könntest; Wie mußt' er wuthen! Wurd' er tücksch nicht, Den schönen Schritt zu bindern, alles thun?

## Eugenie.

Lass uns im Stillen jenen Tag erharren. Und wenn geschehn ist, was mich seine Schwester Zu nennen mich berechtigt, soll's an mir, Soll's an gefälligem Betragen, guten Worten, Nachgiebigkeit und Neigung nicht gebrechen. Er ist bein Sohn; und sollt' er nicht nach dir Zur Liebe, zur Vernunft gebildet sepn?

herzog.

Ich traue dir ein jedes Wunder zu,
Berrichte sie zu meines Hauses Bestem
Und lebe wohl. Doch ach! indem ich scheibe,
Befällt mich grausend jäher Furcht Gewalt.
Hier lagst du todt in meinen Armen! Hier
Bezwang mich der Verzweislung Tigerklaue.
Ber nimmt das Bild vor meinen Augen weg!
Dich hab' ich todt gesehn! So wirst du mir
An manchem Tag, in mancher Nacht erscheinen.
Bar ich entsernt von dir nicht stets besorgt?
Nun ist's nicht mehr ein franker Grillentraum,
Es ist ein wahres unausibschlichs Bild:
Eugenie, das Leben meines Lebens,
Bleich, hingesunken, athemlos, entseelt.

Gugenie.

Erneue nicht, was du entfernen folltest, Lass diesen Sturz, lass diese Mettung dir Als werthes Pfand erscheinen meines Glucks. Lebendig siehst du sie vor deinen Augen,

(indem fie ihn umarmt)

Und fühlst lebendig fie an deiner Bruft. So lass mich immer, immer wiederfehren! Und vor dem glub'nden, liebevollen Leben Entweiche des verhaßten Todes Bild.

Bergog.

Kann wohl ein Kind empfinden, wie den Bater Die Sorge möglichen Berluftes qualt? Gesteh' ich's nur! Wie ofters hat mich schon Dein überfühner Muth, mit dem du dich, Als wie an's Pferd gewachsen, voll Gefühl Der boppelten, centaurischen Gewalt, Durch Chal und Berg, durch Fluß und Graben schleuderst, Wie sich ein Bogel durch die Lufte wirft, Ach! ofters mehr geängsitgt als entzuckt. Daß doch gemäßigter dein Trieb fortan Der ritterlichen Uebung sich erfreue!

Eugenie.

Dem Ungemeffnen beugt sich die Gefahr. Beschlichen wird das Mäßige von ihr. D! fühle jeht wie damals, da du mich, Ein kleines Kind, in ritterliche Beise Mit heitrer Kühnheit, frohlich eingeweiht.

Herzog.

Ich hatte damals Unrecht; foll mich nun Ein langes Leben forgenvoll bestrafen! Und locket Uebung des Gefährlichen Nicht die Gefahr an uns heran?

Guaenie.

Das Glück,

Und nicht die Sorge bandigt die Gefahr. Leb' wohl, mein Vater, folge deinem König, Und sey nun auch um beiner Tochter willen Sein redlicher Vasall, sein treuer Freund. Leb' wohl!

herzog.

D bleib! und steh an diesem Plag Lebendig, aufrecht, noch einmal, wie du In's Leben wieder aufsprangst, wo mit Wonne Du mein zerriffen Herz erfüllend beiltest. Unfruchtbar bleibe diese Freude nicht!

Bum em'gen Denkmal weib' ich biefen Ort. Sier foll ein Tempel aufftehn, ber Benefung, Der gludlichfien, gewidmet. Rings umber Soll beine Sand ein Reenreich erschaffen. Den wilden Wald, bas ftruppige Gebufch Soll fanfter Gange Laborinth verfnupfen. Der fille Rele wird gangbar, diefer Bach In reinen Spiegeln fallt er bier und bort. Der überraschte Wandrer fühlt fich bier In's Paradies verfest. hier foll fein Schuß, Co lang' ich lebe, fallen, hier fein Bogel Von feinem Zweig, tein Wild in feinem Bufch Befchredt, verwundet, hingeschmettert werden. Sier will ich ber, wenn mir ber Augen Licht, Wenn mir der Rufe Kraft julest verfagt, Auf dich gelehnt wallfahrten; immer foll Des gleichen Dants Empfindung mich beleben. Run aber lebe wohl! Und wie? - Du weinft?

### Eugenie.

D! wenn mein Vater angfilich furchten barf, Die Tochter zu verlieren, foll in mir Sich teine Sorge regen, ihn vielleicht — Wie kann ich's benken, sagen — ihn zu missen. Verwais'te Vater sind beklagenswerth; Allein verwais'te Kinder sind es mehr. Und ich, die Aermste, stunde ganz allein, Auf dieser weiten, fremden, wilden Welt, Mußt' ich von ihm, dem Einzigen, mich trennen.

Bergog.

Wie bu mich ftartteft, geb' ich bir's jurad.

Laff uns getrost, wie immer, vorwärts gehen. Das Leben ist des Lebens Pfand; es ruht Nur auf sich selbst und muß sich selbst verbürgen. Drum lass uns eilig aus einander scheiden! Bon diesem allzuweichen Lebewohl Soll ein erfreulich Wiedersehn uns heilen!

(Sie trennen fich fcmell; aus ter Entfernung werfen fie fich, mit auss gebreiteten Armen, ein Rebewohl ju und geben eilig ab.)

# 3menter Aufjug.

Bimmer Eugeniene, im gothifden Styt.

# Erster Auftritt.

Hofmeisterin. Secretair.

### Gecretair.

Berdien' ich, daß du mich, im Augenblick, Da ich erwünschte Nachricht bringe, fliehft? Bernimm nur erft, was ich zu sagen habe! Hofmeisterin.

Wohin es deutet, fahl' ich nur zu fehr. D lass mein Auge vom bekannten Blick, Mein Ohr sich von bekannter Stimme wenden. Entsliehen lass mich der Gewalt, die sonst Durch Lieb' und Freundschaft wirksam, fürchterlich, Wie ein Gespenst, mir nun zur Seite steht. Secretair.

Wenn ich bes Gludes Fullborn bir auf einmal, Nach langem Hoffen, vor die Fuße schütte, Wenn sich die Morgenrothe jenes Tags, Der unsern Bund auf ewig grunden soll, Am Horizonte feverlich erhebt; So scheinst du nun verlegen, widerwillig, Den Antrag eines Brautigams zu fliehn. Sofmeisterin.

Du zeigst mir nur die eine Seite dar, Sie glanzt und leuchtet, wie im Sonnenschein Die Welt erfreulich baliegt; aber hinten Droht schwarzer Nachte Graus, ich ahn' ihn schon. Secretair.

So lass une erst die schone Seite sehn!

Berlangst du Wohnung, mitten in der Stadt,
Geräumig, heiter, trefflich ausgestattet,
Wie man's für sich, so wie für Gäste wünscht?
Sie ist bereit, der nächste Binter sindet
Und sestlich dort umgeben, wenn du willst.
Sehnst du im Frühling dich aus's Land, auch doo't
Ist uns ein Haus, ein Garten und bestimmt,
Ein reiches Feld. Und was erfreusiches
An Waldung, Busch, an Wiesen, Bach und Seen
Sich Phantasse zusammen drängen mag,
Genießen wir, zum Theil, als unser eignes,
Jum Theil, als allgemeines Gut. Wobei
Noch manche Kente gar bequem vergönnt
Durch Sparsamseit ein sichres Glück zu steigern.

In trube Wolfen hullt sich jenes Bild, So heiter du es mahlft, vor meinen Augen. Nicht wünschenswerth, abscheulich naht sich mir Der Gott der Welt im Ueberfluß heran. Was für ein Opfer fordert er? Das Glück Des holden Zöglings müßt' ich morden helfen! Und was ein solch Verbrechen mir erwarb,

Sofmeisterin.

Ich follt' es je mit freier Brust genießen? Eugenie! bu, beren holdes Wesen In meiner Nahe sich von Jugend auf Aus reicher Fülle rein entwickeln sollte, Kann ich noch unterscheiden, was an dir Dein eigen ist und was du mir verbants? Die, die ich als mein selbst gebildet Wert Im Herzen trage, sollt' ich nun zerstören? Bon welchem Stoffe sevd ihr denn gesormt, Ihr Grausamen, daß eine solche That Ihr fordern durft und zu belohnen glaubt?

Sar mauchen Schat bewahrt von Jugend auf Gin edles gutes Herz und bildet ihn Nur immer schöner, liebenswurdiger, aus Jur holden Gottheit des geheimen Tempels; Doch wenn das Mächtige, das uns regiert, Ein großes Opfer heischt, wir bringen's doch Mit blutendem Gefühl der Noth zulest.

Zwey Welten sind es, meine Liebe, die Gewaltsam sich betämpfend uns bedrängen.

Hofmeisterin.
In völlig fremder Welt für mein Gefühl Scheinst du zu wandeln, da du beinem Herrn, Dem edlen Herzog, solche Jammertage Berratherisch bereitest, zur Partev Des Sohns dich fügest — Wenn das Waltende Berbrechen zu begünst'gen scheinen mag, So nennen wir es Zufall; doch der Mensch, Der ganz besonnen solche That erwählt, Er ist ein Rathsel. — Doch — und bin ich nicht

Mir auch ein Adthsel, daß ich noch an dir, Mit solcher Neigung, hange, da du mich Jum jahen Abgrund hinzureißen strebst? Barum o! schuf dich die Natur, von außen, Gefällig, liebenswerth, unwiderstehlich, Benn sie ein taltes herz in beinen Busen, Ein gluckzerstörendes, zu pflanzen dachte!

Secretair.

Un meiner Neigung Barme zweifelft bu? Sofmeifterin.

Ich wurde mich vernichten, wenn ich's konnte. Doch ach! warum, und mit verhaßtem Plan Auf's neue mich bestürmen? Schwurst bu nicht, , In ew'ge Nacht das Schreckniß zu begraben? Secretair.

Ach leiber brangt fich's machtiger hervor. Den jungen Kurften zwingt man gum Entschluß. Erft blieb Eugenie fo manches Jahr Ein unbedentend, unbefanntes Rind. Du haft sie felbit von ihren erften Tagen In biefen alten Galen auferzogen, Von wenigen besucht und heimlich nur. Doch wie verheimlichte fich Baterliebe! Der Bergog, ftolg auf feiner Tochter Berth, Lagt nach und nach fie offentlich erscheinen; Sie zeigt fich reitend, fahrend. Jeder fragt Und jeder weiß zulest woher fie fev. Run ift die Mutter todt. Der ftolgen Krau War diefes Rind ein Greuel, das ibr nur Der Neigung Schwäche vorzuwerfen ichien. Die hat fie's anerfannt und faum gefebn.

Durch ihren Tob fuhlt fich ber herzog frei, Entwirft geheime Plane, nahert fich Dem hofe wieder und entfagt zuleht Dem alten Groll, verfohnt fich mit dem Konig Und macht fich's zur Bedingung: biefes Kind Als Fürstin seines Stamms erklart zu febn.

hofmeifterin.

Und gonnt ihr biefer tofilicen Natur Bom Fürstenblute nicht bas Glud bes Rechts? Secretair.

Geliebte, Theure! Sprichst du doch so leicht, Durch diese Mauern von der Welt geschieden, In klösterlichem Sinne von dem Werth Der Erdengüter. Blicke nur hinaus; Dort wägt man besser solchen edlen Schas. Der Bater neibet ihn dem Sohn, der Sohn Berechnet seines Vaters Jahre, Brüder Entzwept ein ungewisses Recht auf Tod Und Leben. Selbst der Geistliche vergist Wohin er streben soll und strebt nach Gold. Berdächte man's dem Prinzen, der sich siets Als einzigen Sohn gefühlt, wenn er sich nun Die Schwester nicht gefallen lassen will, Die, eingedrungen, ihm das Erbtheil schmalert? Man stelle sich an seinen Plas und richte.

Sofmeisterin.

Und ist er nicht schon jest ein reicher Fürst? Und wird er's nicht durch seines Waters Tob Jum Uebermaß? Wie war' ein Theil der Guter So köstlich angelegt, wenn er dafür Die holbe Schwester zu gewinnen mußte? Secretair.

Willfürlich handeln ist des Reichen Glück! Er widerspricht der Fordrung der Natur, Der Stimme des Gesehes, der Vernunft, Und spendet an den Jusall seine Gaben. Genug besihen hieße darben. Alles Bedürfte man! Unendlicher Verschwendung Sind ungemessen Guter wünschenswerth. Hier dente nicht zu rathen, nicht zu mildern; Kannst du mit uns nicht wirken, gib uns auf. Hofmeisterin.

Und was denn wirken? Lange droht ihr schon Bon fern dem Gluck des liebenswurd'gen Kindes. Was habt ihr denn in eurem furchtbar'n Rath Beschlossen über sie? Berlangt ihr etwa, Daß ich mich blind zu eurer That geselle?

Secretair.

Mit nichten! Hören kannst und sollst du gleich, Was zu beginnen, was von dir zu fordern Wir selbst genothigt sind. Eugenien Sollst du entführen! Sie muß dergestalt Auf einmal aus ter Welt verschwinden, daß Wir sie getrost als todt beweinen können; Berborgen muß ihr kunftiges Geschick, Wie das Geschick der Todten, ewig bleiben.

Hofmeisterin. Lebendig weiht ihr sie dem Grabe, mich Bestimmt ihr tudisch zur Begleiterin. Mich stoft ihr mit hinab. Ich soll mit ihr, Mit der Berrathnen, die Verrätherin, Der Cobten Schickal vor dem Tode theilen.

Gecretair.

Du führst sie hin und tehrest gleich zurud. So fmeisterin.

Soll fie im Rloster ihre Tage schließen? Secretair.

Im Rloster nicht; wir megen solch ein Pfand Der Geistlichkeit nicht anvertrauen, die Es leicht als Werkzeug gegen uns gebrauchte.

Hofmeisterin.

So soll sie nach ben Inseln? Sprich es aus. Secretair.

Du wirft's vernehmen! Jest beruh'ge bich. So fm eift er in.

Wie kann ich ruhen, bei Gefahr und Noth, Die meinen Liebling, die mich selbst bedräut? Secretair.

Dein Liebling tann auch bruben gludlich fepn, und bich erwarten bier Genug und Wonne.

Hofmeisterin.

D, schmeichelt euch mit solcher Hoffnung nicht. Was hilft's in mich zu stammen? zum Verbrechen Mich anzuloden, mich zu brängen? Sie, Das hohe Kind, wird euren Plan vereiteln. Gebenkt nur nicht sie als geduld'ges Opfer Gefahrlos wegzuschleppen. Dieser Geist, Der muthvoll sie beseelt, ererbte Kraft, Begleiten sie wohin sie geht, zerreißen Das falsche Neh, womit ihr sie umgabt.

Sie festzuhalten, das gelinge dir! Billft du mich überreden, daß ein Kind, Bisher im fanften Arm bes Gluds gewiegt, Im unverhofften Fall Besonnenheit Und Kraft, Geschick und Klugheit zeigen werde? Gebildet ist ihr Geist, doch nicht zur That, Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht, So sehlt noch viel daß sie gemessen handle. Des Unerfahrnen hoher, freier Muth Berliert sich leicht in Feigheit und Berzweislung, Benn sich die Noth ihm gegenüber stellt. Bas wir gesonnen, führe du es aus, Klein wird das Uebel werden, groß das Gluck.

Sofmeifterin.

So gebt mir Zelt zu prüfen und zu wählen! Secretair.

Der Augenblick des Handelns brangt uns schon. Der Herzog scheint gewiß, daß ihm der König Am nächsten Fest die hohe Gunst gewähren Und seine Tochter anerkennen wolle; Denn Kleider und Juwelen siehn bereit, Im prächt gen Kasten sämmtlich eingeschlossen, Wozu er selbst die Schlüssel wohl verwahrt Und ein Geheimniß zu verwahren glaubt; Wir aber wissen's wohl und sind gerüstet; Geschehen muß nun schneil das Ueberlegte. Heut Abend hörst du mehr. Nun lebe wohl!

Auf buftern Wegen wirft ihr tudifch fort; Und mahnet euren Bortheil flar zu feben. Sabt ihr benn jeder Ahnung euch verschloffen, Daß über Schuld und Unschuld, lichtverbreitenb, Ein rettend, rachend Befen gottlich schwebt?

# 3 wenter Aufjug.

Bimmer Eugeniens, im gothifchen Styl.

## Erster Auftritt.

50 fmeisterin. Gecretair.

### Gecretair.

Berdien' ich, daß du mich, im Augenblick, Da ich erwünschte Nachricht bringe, fliehft? Bernimm nur erst, was ich zu sagen habe! Sofmeisterin.

Mohin es deutet, fuhl' ich nur zu fehr. D taff mein Auge vom bekannten Blick, Mein Ohr sich von bekannter Stimme wenden. Entstiehen taff mich der Gewalt, die sonst Durch Lieb' und Freundschaft wirksam, fürchterlich, Wie ein Gespenst, mir nun zur Seite steht.

Gecretair.

Wenn ich bes Glüdes Fullborn dir auf einmal, Nach langem hoffen, vor die Fuße schütte, Benn sich die Morgenrothe jenes Tags, Der unsern Bund auf ewig grunden soll, Um horizonte feperlich erhebt; So scheinst du nun verlegen, widerwillig, Den Antrag eines Brautigams zu fliehn. Hofmeisterin.

Du zeigst mir nur die eine Seite bar, Sie glanzt und leuchtet, wie im Sonnenschein Die Welt erfreulich baliegt; aber hinten Droht schwarzer Nachte Graus, ich ahn' ihn schon.

Secretair ..

So last und erst die schone Seite sehn! Berlangst du Bohnung, mitten in der Stadt, Geräumig, heiter, trefflich ausgestattet, Die man's fur fich, fo wie fur Gafte municht? Sie ift bereit, ber nadite Winter finbet Und festlich bort umgeben, wenn bu willit. Sehnst du im Frühling dich aufe Land, auch bort Ift und ein Saus, ein Garten und bestimmt, Ein reiches Keld. Und was erfreuliches Un Balbung, Bufd, an Biefen, Bach und Geen Sid Phantasie zusammen brangen mag, Genießen wir, jum Theil, als unfer eignes, Bum Theil, als allgemeines Gut. Wobei Noch manche Rente gar bequem vergonnt Durch Sparfamfeit ein fichres Gluck zu fteigern. Sofmeisterin.

In trube Wolfen hullt sich jenes Bild, So heiter du es mahlft, vor meinen Augen. Nicht wunschenswerth, abscheulich naht sich mir Der Gott der Welt im Ueberfluß heran. Was für ein Opfer forbert er? Das Glück Des holden Zöglings mußt' ich morden helfen! Und was ein solch Verbrechen mir erwarb,

Ich sollt' es je mit freier Bruft genießen? Engenie! bu, beren holbes Wesen In meiner Nahe sich von Jugend auf Aus reicher Fulle rein entwickeln sollte, Kann ich noch unterscheiben, was an dir Dein eigen ift und was du mir verdankt? Die, die ich als mein selbst gebilbet Werk Im Herzen trage, sollt' ich nun zerstören? Bon welchem Stoffe sept ihr beun gesormt, Ihr Grausamen, daß eine solche That Ihr fordern durft und zu belohnen glaubt? Secretair.

Sar mauchen Schat bewahrt von Jugend auf Ein edles gutes Herz und bilbet ihn Nur immer schöner, liebenswurd'ger, aus Jur holden Gottheit des geheimen Tempels; Doch wenn das Mächtige, das uns regiert, Ein großes Opfer beischt, wir bringen's doch Mit blutendem Gefühl der Noth zulest.

Zwey Welten sind es, meine Liebe, die Gewaltsam sich betämpfend uns bedrängen.

In völlig frember Welt für mein Gefühl Scheinst du zu wandeln, ba du beinem Herrn, Dem edlen Herzog, solche Jammertage Berrathserisch bereitest, zur Parten Des Sohns dich fügest — Wenn das Waltende Berbrechen zu begünst'gen scheinen mag, So nennen wir es Zufall; doch der Mensch, Der ganz besonnen solche That erwählt, Er ist ein Rathsel. — Doch — und bin ich nicht

Sofmeisterin.

Mir auch ein Rathfel, baf ich noch an bir. Mit folder Neigung, hange, ba bu mich Bum jahen Abgrund bingureißen ftrebft? Barum o! fcuf bich die Natur, von außen, Befällig, liebenswerth, unwiderstehlich, Wenn fie ein taltes Berg in beinen Bufen, Ein gludzerftorenbes, ju pflangen bachte!

Secretair.

Un meiner Neigung Barme zweifelft bu? Sofmeifterin.

3d wurde mich vernichten, wenn ich's tonnte. Doch ach! warum, und mit verhaftem Plan Auf's neue mich bestürmen? Schwurst bu nicht, In em'ae Nacht bas Schrecknis zu begraben? Secretair.

Mch leiber brangt fich's machtiger bervor. Den jungen Furften zwingt man jum Entschluß. Erft blieb Eugenie so manches Jahr Ein unbedeutend, unbefanntes Rind. Du haft fie felbit von ihren erften Tagen In diefen alten Galen auferzogen, Von wenigen besucht und heimlich nur. Doch wie verheimlichte fich Baterliebe! Der Bergog, ftolg auf feiner Tochter Berth. Lagt nach und nach fie bffentlich ericheinen; Sie zeigt fich reitend, fahrend. Jeder fragt Und jeder weiß zulest woher fie fev. Mun ift die Mutter todt. Der folgen Krau War diefes Kind ein Greuel, bas ihr nur Der Neigung Schwäche vorzuwerfen fcbien. Die bat fie's anerfannt und faum gefebn.

Durch ihren Tob fuhlt sich ber herzog frei, Entwirft geheime Plane, nahert sich Dem hofe wieber und entsagt zuleht Dem alten Groll, versohnt sich mit bem Konig Und macht sich's zur Bedingung: bieses Kind Als Fürstin seines Stamms erklart zu sehn.

Sofmeifterin.

Und gonnt ihr dieser köstlichen Natur Bom Fürstenblute nicht das Glück des Rechts? Secretair.

Geliebte, Theure! Sprichst du doch so leicht, Durch diese Mauern von der Welt geschieden, In klösterlichem Sinne von dem Werth Der Erbengüter. Vilce nur hinaus; Dort wägt man besser solchen edlen Schaß. Der Vater neidet ihn dem Sohn, der Sohn Berechnet seines Vaters Jahre, Brüder Entzwept ein ungewisses Necht auf Tod Und Leben. Selbst der Geistliche vergist Wohin er streben soll und strebt nach Gold. Verdächte man's dem Prinzen, der sich stets Als einzigen Sohn gefühlt, wenn er sich nun Die Schwester nicht gefallen lassen will, Die, eingebrungen, ihm das Erbtheil schmalert? Man stelle sich an seinen Plas und richte.

Sofmeisterin.

Und ist er nicht schon jest ein reicher Fürst? Und wird er's nicht durch seines Baters Tod Bum Uebermaß? Wie war' ein Theil der Guter Go tollich angelegt, wenn er dafür Die holbe Schwester zu gewinnen mußte? Secretair.

Billfurlich handeln ist des Reichen Gluct! Er widerspricht der Fordrung der Natur, Der Stimme des Geseges, der Vernunft, Und spendet an den Jufall seine Gaben. Genug besigen hieße darben. Alles Bedurfte man! Unendlicher Verschwendung Sind ungemessen Guter munschenswerth. Hier dente nicht zu rathen, nicht zu mildern; Kannst du mit uns nicht wirken, gib uns auf. Hofmeisterin.

Und was denn wirken? Lange droht ihr schon Bon fern dem Gluck des liebenswurd'gen Kindes. Bas habt ihr denn in eurem furchtbar'n Rath Beschlossen über sie? Berlangt ihr etwa, Daß ich mich blind zu eurer That geselle? Secretair.

Mit nichten! Hören kannst und sollst du gleich, Was zu beginnen, was von dir zu fordern Wir selbst genothigt sind. Eugenien Sollst du entführen! Sie muß bergestalt Auf einmal aus ter Welt verschwinden, daß Wir sie getrost als todt beweinen können; Verborgen muß ihr künstiges Geschick, Wie das Geschick der Todten, ewig bleiben.

Lebendig weiht ihr sie dem Grabe, mich Bestimmt ihr tudisch zur Begleiterin. Mich stoft ihr mit hinab. Ich soll mit ihr, Mit der Berrathnen, die Berratherin, Der Cobten Schickal vor dem Tode theilen. Gecretair.

Du führst fie bin und tehrest gleich jurud. So fmeisterin.

Soll sie im Kloster ihre Tage schließen? Secretair.

Im Aloster nicht; wir mogen solch ein Pfand Der Geistlichkeit nicht anvertrauen, die Es leicht als Werkzeug gegen uns gebrauchte.

Sofmeifterin.

So foll sie nach ben Inseln? Sprich es aus. Secretair.

Du wirft's vernehmen! Jest beruh'ge bich. Sofmeifterin.

Wie kann ich ruhen, bei Gefahr und Noth, Die meinen Liebling, die mich selbst bedräut? Secretair.

Dein Liebling tann auch bruben gludlich fenn, Und bich erwarten hier Genug und Wonne.

Sofmeisterin.

D, schmeichelt euch mit solcher Hoffnung nicht. Was hilft's in mich zu stürmen? zum Verbrechen Mich anzuloden, mich zu brängen? Sie, Das hohe Kind, wird euren Plan vereiteln. Gebenkt nur nicht sie als geduld'ges Opfer Gefahrlos wegzuschleppen. Dieser Geist, Der muthvoll sie bescelt, ererbte Kraft, Begleiten sie wohin sie geht, zerreißen Das falsche Neh, womit ihr sie umgabt.

Sie festzuhalten, das gelinge dir! Billft bu mich überreden, daß ein Kind, Bisher im sanften Arm des Gluds gewiegt, Im unverhofften Fall Besonnenheit Und Kraft, Geschick und Klugheit zeigen werde? Gebildet ist ihr Geist, doch nicht zur That, Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht, So sehlt noch viel daß sie gemessen handle. Des Unerfahrnen hoher, freier Muth Berliert sich leicht in Feigheit und Berzweislung, Wenn sich die Noth ihm gegenüber stellt. Was wir gesonnen, sühre du es aus, Klein wird das Uebel werden, groß das Gluck.

Sofmeifterin.

So gebt mir Zeit zu prufen und zu wählen! Secretair.

Der Augenblick des Handelns brängt uns schon. Der Herzog scheint gewiß, daß ihm der König Am nächsten Fest die hohe Gunst gewähren Und seine Tochter anerkennen wolle; Denn Kleider und Juwelen stehn bereit, Im prächt gen Kasten sämmtlich eingeschlossen, Wozu er selbst die Schlüssel wohl verwahrt Und ein Geheimniß zu verwahren glaubt; Wir aber wissen's wohl und sind gerüstet; Geschehen muß nun schneil das Ueberlegte. Heut Abend hörst du mehr. Nun lebe wohl!

Auf buftern Wegen wirft ihr tucifch fort; Und mahnet euren Bortheil flar gu feben. Sabt ihr benn jeder Ahnung euch verschloffen, Daß über Schuld und Unschuld, lichtverbreitend, Ein rettend, rachend Wefen gottlich schwebt?

#### Gecretair.

Ber wagt ein herrschendes zu läugnen, das Sich vorbehalt, den Ausgang unfrer Thaten Nach seinem einzigen Billen zu bestimmen? Doch wer hat sich zu seinem hohen Rath Gesellen durfen? Ber Geset und Regel, Bornach es ordnend spricht, erkennen mögen? Berstand empfingen wir, uns mundig selbst Im irdichen Element zurecht zu finden, Und was uns nütt ist unser höchses Recht.

Sofmeisteren.

Und so verläugnet ihr das Göttlichste, Benn euch des Herzens Binke nichts bebeuten. Mich ruft es auf, die schreckliche Gefahr Bom holden Zögling kräftig abzuwenden, Mich gegen dich und gegen Macht und List Beherzt zu waffnen. Kein Bersprechen soll, Kein Drohn mich von der Stelle drängen. Hier, Zu ihrem Heil gewidmet, steh' ich fest.

Gecretair.

D meine Gute! dieß ihr Heil vermagst Du ganz allein zu schaffen, die Gesahr Bon ihr zu wenden magst du ganz allein, Und zwar indem du uns gehorchst. Ergreise Sie schnell, die holde Tochter, führe sie, So weit du kannst, hinweg, verbirg sie fern Bor aller Menschen Anblick, denn — du schauderst, Du fühlst, was ich zu sagen habe. Sep's, Beil du mich drängest, endlich auch gesagt: Sie zu entsernen ist das mildeste. Billst du zu diesem Plan nicht thätig wirken, Denkst du bich ihm geheim zu widerseten, Und wagtest du, was ich die anvertraut, Aus guter Absicht irgend zu verrathen; So liegt sie todt in deinen Armen! Was Ich selbst beweinen werde, muß geschehn.

# Zwenter Auftritt.

Sofmeisterin.

Die fühne Drohung überrascht mich nicht! Schon lange feb' ich diefes Reuer glimmen, Run fchlagt es bald in lichte Klammen aus. Um dich zu retten muß ich, liebes Rind, Dich beinem holben Morgentraum entreißen. Rur Eine Soffnung lindert meinen Schmerz; Allein fie fcwindet, wie ich fie ergreife. Eugenie! wenn du entfagen fonntest Dem hoben Glud, bas unermeglich icheint, Un beffen Schwelle dir Gefahr und Tod, Berbannung als ein Milberes begegnet. D durft' ich dich erleuchten! durft' ich dir Berborgne Binfel offnen, mo die Schaar Berschworener Berfolger tudisch lauscht. Ach schweigen soll ich! Leife fann ich nur Dich ahnungevoll ermahnen: wirft bu wohl Im Caumel beiner Freude, mich verfteben!

# Dritter Auftritt.

## Eugente. Sofmeisterin.

Eugenie.

Sep mir gegrüßt! du Freundin meines herzens, An Mutter Statt geliebte, fep gegrüßt.

Sofmeifterin.

Mit Wonne brud' ich dich an dieses Herz, Geliebtes Kind, und freue mich der Freude, Die reich aus Lebensfülle dir entquillt. Wie heiter glanzt dein Auge! Welch Entzuden Umschwebet Mund und Wange! Welches Glud Drängt aus bewegtem Busen sich hervor!

Eugenie.

Ein großes Unheil hatte mich ergriffen, Bom Felfen sturzte Roß und Reiterin. Hofmeisterin.

O Gott!

Eugenie.

Sepruhig! Siehst du doch mich wieder, Gesund und hochbeglückt, nach diesem Fall. Hofmeisterin.

Und wie?

Eugenie.

Du follst es horen, wie so schon Aus biefem Uebel sich bas Glud entwidelt.

Sofmeisterin.

Ach aus bem Glud entwidelt oft fich Schmerg. Eugenie.

Sprich bofer Borbedeutung Wort nicht aus! Und schrede mich ber Sorge nicht entgegen. Hofmeisterin. D! möchtest du mir alles gleich vertrauen! Eugenie.

Vor allen Menschen dir zuerst. Nur jest, Geliebte, laß mich nur. Ich muß allein In's eigene Gefühl mich finden lernen. Du weißt, wie hoch mein Vater sich erfreut, Wenn unerwartet ihm ein klein Gedicht Entgegen kommt, wie mir's der Muse Gunst Bei manchem Anlaß willig schenken mag. Verlaß mich! Eben schwebt mir's heiter vor, Ich muß es haschen, sonst entschwindet's mir. Ho sim eister in.

Mann foll wie sonst vertrauter Stunden Reihe Mit reichlichen Gesprächen und erquiden?
Mann öffnen wir, zufriednen Madchen gleich, Die ihren Schmuck einander wiederholt
Bu zeigen kaum ermüden, unfres Herzens
Geheimste Fächer, und bequem und herzlich,
Des wechselseitigen Reichthums zu erfreuen?
Engenie.

Auch jene Stunden werden wiederkehren, Bon deren ftillem Glud man, mit Vertrauen, Sich bes Vertrau'ns erinnernd, gerne fpricht. Doch heute laß in voller Einsamteit Mich bas Bedursniß jener Tage finden.

## Bierter Auftritt.

Eugenie, nachher Sofmeisterin (anten).

Eugenie (eine Brieftafche hervorziehenb).

Und nun geschwind jum Pergament, jum Griffel! Ich hab' es ganz und eilig fast ich's auf, Was ich bem Könige zu jener Feper, Bei der ich, neugeboren durch sein Wort, In's Leben trete, herzlich widmen soll.

(Sie recitirt langfam und fchreibt.)

Belch Bonneleben wird hier ausgespendet! Billft du, o herr der obern Regionen, Des Reulings Unvermögen nicht verschonen? Ich finte hin, von Majestät geblendet.

Doch bald getroft zu bir hinauf gewendet
Erfreut's mich, an dem Fuß ber festen Ehronen,
Ein Sprofiling beines Stamme, begluct zu wohnen,
Und all mein fruhes Soffen ift vollendet.

So fliche benn ber holbe Born ber Gnaben! Hier will bie treue Bruft fo gern verwellen Und an ber Liebe Maiestat fic fassen.

Mein Ganges hangt an einem garten Faben, Mir ift, als mußt' ich unaufhaltfam eilen, Das Leben, bas bu gabft, für bich zu laffen.

(Das Geschriebene mit Gefälligfeit betrachten.)

So haft du lange nicht, bewegtes Herz, Dich in gemeffnen Worten ausgesprochen! Wie gludlich! ben Gefühlen unfrer Bruft Für ew'ge Zeit ben Stempel aufzudruden! Doch ist es wohl genug? Hier quillt es fort, hier quillt es auf! — Du nahest, großer Tag, Der uns den König gab und der nun mich Dem Könige, dem Vater, mich mir selbst Bu ungemess ner Wonne geben soll. Dieß hohe Fest verherrliche mein Lied! Bestügelt drängt sich Phantasse voraus, Sie trägt mich vor den Thron und stellt mir vor, Sie gibt im Kreise mir —

Sofmeisterin (außen).

Eugenie!

Eugenie.

Was foll das?

Sofmeifterin.

Sore mid, und offne gleich!

Eugente.

Berhafte Störung! Deffnen fann ich nicht. Hofmeifterin.

Bom Bater Botichaft!

Gugenie.

Die? vom Bater? Gleich!

Da muß ich öffnen.

hofmeisterin.

Große Gaben Scheint

Er bir gu fchiden.

Eugenie.

Warte!

Sofmeifterin.

Hörst du?

Gugente.

Warte!

Doch wo verberg' ich diefes Blatt? Ju flar

18 \*

Spricht's jene Hoffnung aus, bie mich begludt. Hier ift nichts zum Verschließen! Und bei mir Ift's nirgend sicher, diese Tasche kaum; Denn meine Leute sind nicht alle treu. Gar manches hat man schon mir, als ich schlief, Durchblättert und entwendet. Das Geheimnis, Das größte, das ich je gehegt, wohin, Wohin perberg' ich's?

(Indem fie fich ber Seitenwand nihert.)

Wohl! hier war es ja,

Bo du, geheimer Banbidrant, meiner Kindheit Unschnibige Scheimniffe verbargft! Du, den mir kindisch allausspähende, Bon Neugier und von Mußiggang erzeugte, Raftlose Thatigteit entdeden half,

Du, jedem ein Geheimniß, offne dich!
(Sie brudt an einer unbemerten Teter und eine teine Thure fpringt auf.)

So wie ich fonft verbotnes Juderwert, Bu liftigem Genuß, in dir verstedte, Bertran' ich heute meines Lebens Glud Entzudt und forglich dir, auf turze Zeit.

(Sie legt bas Pergament in ten Schrant und brudt ibn gu.) Die Tage schreiten vor und ahnungsvoller Bewegen sich nun Freud' und Schmerz heran.

(Gie öffnet die Thure.)

# Fünfter Auftritt.

Eugenie. Sofmeisterin. Bebiente, (bie einen prachtigen Pupfaften tragen).

Sofmeifterin.

Wenn ich bich ftorte, fuhr' ich gleich mit mir, Bas mich gewiß entschuld'gen foll, herbei.

Engenie.

Bon meinem Bater? biefer prächt'ge Schrein! Auf welchen Inhalt beutet folch Gefäß?
(ju den Bedienten.)

Berweilt!

(Sie reicht ihnen einen Beutel bin.)

Jum Vorschmad eures Botensohns Rehmt diese Kleinigkeit, das Bestre folgt.
(Bediente geben.)

Und ohne Brief und ohne Schlussel! Steht Mir folch ein Schaft verborgen, in der Nähe? D Reugier! D Berlangen! Ahnest du, Bas diese Gabe mir bedeuten kann?

Sofmeisterin.

Ich zweiste nicht, du hast es selbst errathen. Auf nächte Hoheit deutet sie gewiß. Den Schmuc der Fürstentochter bringt man dir, Weil dich der König bald berusen wird.

Eugenie.

Wie kannst du das vermuthen? Hofmeisterin.

Beiß ich's boch!

Seheimniffe ber Großen find belaufcht.

## Eugente.

Und wenn du's weißt, was foll ich bir's verbergen? Soll ich die Reugier dieß Geschent zu sehn Bor dir umsonst bezähmen! — Hab' ich doch Den Schlüssel hier! — Der Nater zwar verbot's. Doch was verbot er? Das Geheimniß nicht Unzeitig zu entdecken; doch dir ist Es schon entdeckt. Du kannst nicht mehr erfahren, Als du schon weißt, und schweigst nun, mir zu Liebe. Was zaudern wir? Komm lass diffnen! komm, Daß uns der Gaben hoher Glanz entzücke.

Sofmeisterin.

Halt ein! Gedenke des Verhote! Wer weiß, Warum der herzog weislich fo befohlen? Eugenie.

Mit Sinn befahl cr, jum bestimmten 3wed; Der ist vereitelt; alles weißt du schon. Du liebst mich, bist verschwiegen, zuverlässig. Last uns bas Zimmer schließen! bas Geheime Last uns sogleich, vertraulich, untersuchen.

(Sie fchlieft bie Bimmerthure und eilt gegen ben Schrant.)

Hofmeisterin

Der pracht'gen Stoffe Gold und Farbenglang, Der Perlen Milbe, ber Juwelen Strahl Bleib' im Berborgnen! Ach fie reigen bich Bu jenem Biel unwiderstehlich auf.

Eugenie.

Was fie bedeuten ist das Reizende.
(Sie biffnet ben Schrant, an der Thuce zeigen fich Spieget.)
Welch toftliches Gewand entwickelt fic.

Indem ich's nur berühre, meinem Blid. Und biefe Spiegel! fordern fie nicht gleich Das Mädchen und ben Schmud vereint zu schilbern.

Sofmeifterin.

Areusa's tobtliches Gewand entfaltet, So scheint es mir, sich unter meiner Sand.

Gugente.

Bie schwebt ein solcher Trubsinn bir um's Saupt? Deut an begludter Braute frobes Fest. Komm! Reiche mir die Theile, nach und nach; Das Unterkleid! Wie reich und suß durchstimmert Sich rein des Silbers und der Farben Blis.

> Sofmeisterin (indem sie Eugenien tad Gewand umlegt.)

Berbirgt fich je ber Gnabe Sonnenblick, Sogleich ermattet folch ein Bieberglanz.

Eugenie.

Ein treues herz verdient sich biesen Blick, Und, wenn er weichen wollte, zieht's ihn an. — Das Oberkleib, das goldne, schlage drüber, Die Schleppe ziehe, weit verbreitet nach. Auch diesem Gold ist mit Geschmack und Wahl Der Blumen Schmelz metallisch aufgebrämt. Und tret' ich so nicht schön umgeben auf?

Sofmeisterin.

Doch wird von Kennern mehr bie Schonheit felbft In ihrer eignen herrlichfeit verehrt.

Eugenie.

Das einfach Schone foll ber Renner icaben; Bergiertes aber fpricht ber Menge ju. -

Mun leibe mir ber Perlen fanftes Licht, Anch ber Juwelen leuchtende Gewalt.

Sofmeifterin.

Doch beinem herzen, beinem Geift genugt Rur eigner innrer Werth und nicht ber Schein.

Eugenie.

Der Schein, was ist er, bem bas Wesen fehlt? Das Wesen war' es, wenn es nicht erschiene? Sofmeisterin.

Und haft bu nicht in diefen Mauern felbst Der Jugend ungetrubte Zeit verlebt? Am Bufen beiner Liebenden, entzudt, Berborgner Bonne Seligkeit erfahren?

Eugenie.

Gefaltet tann bie Anofpe fich genügen, So lange fie bes Binters Frost umgibt; Nun schwillt, vom Frühlingshauche, Lebenstraft, In Bluthen bricht fie auf, an Licht und Lufte.

Sofmeifterin.

Mus Maßigfelt entspringt ein reines Glud. Eugenie.

Wenn du ein mäßig Ziel dir vorgesteckt. Hofmeisterin.

Befchranttheit fucht fich ber Genießenbe.

Eugenie.

Du überrebest die Geschmüdte nicht. D! daß sich dieser Saal erweiterte, Zum Naum des Glanzes, wo der König thront. Daß reicher Teppich unten, oben sich Der goldnen Dede Wölbung breitete! Daß hier im Kreise vor der Majestät Demuthig stolz die Großen, angelacht Bon biefer Sonne, herrlich leuchteten! Ich unter diesen Ausgezeichneten, Am schönsten Fest die Ausgezeichnete! O laß mir dieser Bonne Borgefühl, Benn aller Augen mich zum Ziel erlesen.

Sofmeifterin.

Bum Biele ber Bewundrung nicht allein, Bum Biel bes Reibes und bes Haffes mehr.

Eugenie.

Der Reiber steht als Folie bes Gluds, Der Sasser lehrt uns immer wehrhaft bleiben. Sofmeisterin.

Demuthigung beschleicht bie Stolzen oft. Eugenie.

3d) fet' ihr Geiftesgegenwart entgegen. (jum Schraufe gewentet)

Noch haben wir nicht alles durchgefehn; Nicht mich allein bedent' ich biefe Tage, Für andre hoff' ich manche Konbarteit.

Sofmeisterin (ein Rafichen hervornetmenb).

Sier aufgeschrieben steht es: "Bu Geschenken." Eugenie.

So nimm voraus, was dich vergnügen kann, Bon diesen Uhren, diesen Dosen. Bable! — Rein! überlege noch! Vielleicht verbirgt Sich Bunfchenswertheres im reichen Schrein.

hofmeisterin.

D fande fich ein fraft'ger Talisman, Des truben Brubers Reigung ju geminnen! Eugenie.

Den Wiberwillen tilge nach und nach Des unbefangnen herzens reines Wirken.

Sofmeifterin.

Doch bie Parten, die feinen Groll bestärtt, Auf ewig steht sie beinem Bunfch entgegen.

Eugente.

Wenn sie bisher mein Glud zu hindern suchte, Tritt nun Entscheibung unaufhaltsam ein, Und in's Geschehne fügt sich jederman.

Sofmeifterin.

Das was du hoffest noch ist's nicht geschehn. Eugenie.

Doch als vollendet fann ich's mohl betrachten.

(nach tem Schrank gekehrt)

Was liegt im langen Kastchen, oben an? Hofmeisterin (die es herausnimmt).

Die schönsten Bander, frisch und neu gewählt — Berstreue nicht durch eitles Flitterwesens 'Neugierige Betrachtung beinen Geist.
D war' es möglich, daß du meinem Wort Gehör verliehest, einen Augenblick!
Aus stillem Kreise trittst du nun heraus,
In weite Raume, wo dich Sorgendrang,
Bielsach geknüpste Nehe, Tod vielleicht
Bon meuchelmörderischer Hand erwartet.

Eugenie.

Du icheinft mir trant! wie tonnte fonft mein Glud Dir furchterlich, als ein Gefpenft ericheinen.

(In tas Rafichen blident.)

Bas feb' ich? Diese Rolle! Ganz gewiß Das Orbensband ber ersten Fürstentöchter! Auch bieses werd' ich tragen! Nur geschwind! Lass' seben, wie es kleibet? Es gehört Jum ganzen Prunk; so sep auch bas versucht!

Nun sprich vom Tode nur! Sprich von Gefahr! Bas zieret mehr den Mann, als wenn er sich, Im Helbenschnuck zu seinem Könige, Sich unter seines Gleichen stellen kann? Bas reizt das Auge mehr, als jenes Kleid, Das friegerische lange Neihen zeichnet? Und dieses Kleid und seine Farben sind Sie nicht ein Sinnbild ewiger Gefahr? Die Scherpe deutet Krieg, womit sich stolz Auf seine Kraft ein edler Mann umgürtet. O meine Liebe! Bas bedeutend schmück, Es ist durchaus gefährlich. Lass auch mir Das Muthgefühl, was mir begegnen kann, So prächtig ausgerüstet, zu erwarten. Unwiderrussich, Freundin, bleibt mein Glück.

Hofmelsterin (bel Seite).

Das Schidfal, bas bich trifft, unwiderrufich.

# Dritter Aufjug. Borgimmer bes Bergogs, prächtig, mobern.

# Erster Auftritt. Secretair. Beltgeistlicher.

Gecretair.

Tritt still herein in biese Tobtenstille!
Wie ausgestorben findest du das Haus.
Der Herzog schläft, und alle Diener stehen,
Bon seinem Schmerz durchdrungen, stumm gebengt.
Er schläft! Ich segnet' ihn, als ich ihn sah
Bewußtlos auf dem Pfühle ruhig athmen.
Das Uebermaß der Schmerzen löste sich
In der Natur balsam'icher Wohlthat auf.
Den Augenblic befürcht' ich, der ihn wect;
Euch wird ein jammervoller Mann erscheinen.

Beltgeistlicher.

Darauf bin ich bereitet, zweiselt nicht.
Secretair.

Bor wenig Stunden tam bie Nachricht an, Eugenie fep tobt! Bom Pferd gefturgt!

An eurem Orte sep sie beigeset, Als an dem nächsten Plat, wohin man sie Aus jenem Felsenbickicht bringen können, Wo sie verwegen sich den Tod erstürmt.

Beltgeiftlicher.

Und sie indessen ift schon welt entfernt? Secretair.

Mit rascher Eile wird sie weggeführt. Weltgeistlicher.

Und wem vertraut ihr folch ein schwer Geschäft?
Secretair.

Dem flugen Beile, das uns angehort. Beltgeiftlicher.

In welche Gegend habt ihr fie geschicht? Secretair.

Bu blefes Reiches lettem Safenplat. Beltgeiftlicher.

Von dorten soll sie in das fernste Land? Secretair.

Sie führt ein gunft'ger Wind fogleich bavon. Beltgeiftlicher.

Und hier auf ewig gelte fie fur tobt! Secretair.

Auf beiner Fabel Bortrag tommt es au. Weltgeistlicher.

Der Irrthum foll im ersten Augenblick, Auf alle kunft'ge Zeit, gewaltig wirken. An ihrer Gruft, an ihrer Leiche soll Die Phantasie erstarren. Causendfach Zerreiß' ich das geliebte Bild und grabe Dem Sinne des entsesten hörenden Mit Feuerzügen biefes Unglud ein. Sie ist dahin für alle, sie verschwindet In's Nichts der Afche. Jeder tehret schnell Den Blid zum Leben und vergift, im Taumel Der treibenden Begierden, daß auch sie Im Reihen der Lebendigen geschwebt.

Gecretair.

Du trittst mit vieler Rubnheit an's Geschäft; . Beforgst du feine Reue hinten nach? Beltgeiftlicher.

Belch eine Frage thust bu? Wir sind fest! Secretair.

Ein innres Unbehagen fügt sich oft, Auch wider unsern Willen, an die That.

Beltgeiftlicher.

Bas hor' ich? bu bedenflich? oder willt Du mich nur prufen, ob es euch gelang Mich, euern Schüler, vollig auszubilden?

Secretair.

Das Wichtige bebeuft man nie genug. Weltgeiftlicher.

Bedenke man eh' noch die That beginnt. Secretair.

Auch in der That ist Raum für Ueberlegung. Beltgeistlicher.

Für mich ist nichts zu überlegen mehr! Da war' es Zeit gewesen, als ich noch Im Paradies beschränkter Freuden weilte, Als, von des Gartens engem Sag umschlossen, Ich selbstgesäte Baume selber pfropfte, Aus wenig Beeten meinen Tisch versorgte, Als noch Zufriedenheit im kleinen Hause Gefühl des Reichthums über alles goß, Und ich, nach meiner Einsicht, zur Gemeinde, Als Freund, als Bater aus dem Herzen sprach, Dem Guten fördernd meine Hände reichte, Dem Bosen, wie dem Uebel, widerstritt. D hätte damals ein wohlthätiger Geist Vor meiner Thure dich vorbeigewiesen, An der du müde, durstig von der Jagd Ju klopfen kamst; mit schmeichlerischem Wesen, Mit sübem Wort mich zu bezaubern wußtest. Der Gastfreundschaft geweihter, schöner Tag, Er war der lebte reingenossens Ariedens.

Gecretair.

Wir brachten bir fo manche Freude gu.

Beltgeiftlicher.

Und dranget mir so manch Bedürsniß auf. Nun war ich arm, als ich die Reichen kannte; Nun war ich sorgenvoll, denn mir gebrach's; Nun hatt' ich Noth, ich brauchte fremde Huse. Ihr wart mir hulfreich, theuer buß' ich das. Ihr nahmt mich zum Genossen eures Gluck, Mich zum Gesellen eurer Thaten auf. Jum Sklaven, sollt' ich sagen, dingtet ihr Den sonst so freien, jest bedrängten Mann. Ihr lohnt ihm zwar, doch immer noch versagt Ihr ihm den Lohn, den er verlangen darf.

Secretair.

Bertraue, baf wir bich in furger Beit, Mit Gutern, Ehren, Pfrunden überhanfen.

Beltgeiftlicher.

Das ift es nicht, was ich erwarten muß.
Secretair.

Und welche neue Fordrung bilbeft bu? Beltgeiftlicher.

Als ein gesühllos Werkzeug braucht ihr mich Auch dießmal wieder. Dieses holde Kind Werstoft ihr aus dem Kreise der Lebend'gen; Ich soll die That beschönen, sie bedecken, Und ihr beschließt, begeht sie ohne mich. Won nun an fordr' ich mit im Rath zu sigen, Wo schreckliches beschlossen wird, wo jeder Auf seinen Sinn, auf seine Kräfte stolz Jum unvermeiblich Ungeheuren stimmt.

Secretair.

Daß du auch dießmal dich mit uns verbunden, Erwirbt auf's neue dir ein großes Recht. Gar manch Geheimniß wirft du bald vernehmen, Dabin gedulbe dich und sep gefaßt.

Weltgeiftlicher.

Ich bin's und bin noch weiter als ihr bentt; In eure Plane schaut' ich langst hinein. Der nur verdient geheinnisvolle Beibe, Der ihr burch Ahnung vorzugreifen weiß.

Secretair.

Was ahnest bu? was weißt bu? Weltgeistlicher.

Laff und bas

Auf ein Gesprach ber Mitternacht versparen. D bieses Mabchens trauriges Geschick Berschwindet, wie ein Bach im Ocean, Benn ich bebente, wie verborgen ihr Bu mächtiger Partengewalt euch hebt Und an die Stelle der gebietenden Mit frecher List euch einzudrängen hofft. Nicht ihr allein; denn andre streben auch, Euch widerstrebend, nach demselben Zweck. So untergrabt ihr Vaterland und Thron; Wer soll sich retten, wenn das Ganze stürzt?

Ich bore tommen! Eritt bier an die Seite! Ich führe bich ju rechter Zeit herein.

> Zwenter Auftritt. Herzog. Secretair.

> > herzog.

Unsel'ges Licht! du rufft mich auf zum Leben, Mich zum Bewußtseyn bieser Welt zuruck Und meiner selbst. Wie dbe, hohl und leer Liegt alles vor mir ba, und ausgebrannt, Ein großer Schutt, die Statte meines Gluck.

Secretair.

Benn jeber von den Deinen, die um bich In biefer Stunde leiben, einen Theil Bon deinen Schmerzen übertragen tonnte; Du fühltest bich erleichtert und gestärft.

herzog.

Der Schmerz um Liebe, wie die Liebe, bleibt Untheilbar und unendlich. Fuhl' ich doch, Soeme's Berte. IX. Bb. Belch ungeheures Unglad ben betrifft, Der seines Tags gewohntes Gut vermißt.

Barum o last ihr die befannten Bande
Mit Farb' und Gold mir noch entgegen scheinen,
Die mich an gestern, mich an ehegestern,
An jenen Zustand meines vollen Glads
Mich kalt erinnern. D warum verhallet
Ihr nicht Gemach und Saal mit schwarzem Krepp!
Daß, sinster wie mein Innres, auch von außen
Ein ewig nächt'ger Schatten mich umfange.

Gecretair.

O mochte boch bas Biele, bas bir bleibt, . Nach bem Berluft als Etwas bir erfcheinen.

herzog.

Ein geistverlass'ner, torperlicher Traum! Sie war die Seele bieses ganzen Saufes. Wie schwebte beim Erwachen sonst bas Bilb Des holben Kindes bringend mir entgegen. hier fand ich oft ein Blatt von ihrer Sand, Ein geistreich, berglich Blatt zum Morgengruß.

Gecretair.

Bie brudte nicht ber Bunfc bich ju ergegen Sich bichtrifc oft in fruben Reimen aus.

Bergog.

Die hoffnung fie ju feben gab ben Stunden Des mubevollen Tage ben einzigen Reig.

Secretair.

Bie oft bei Sinderniß und Sogrung hat Man ungebulbig, wie nach der Geliebten Den rafchen Jungling, bich nach ihr gefebu.

Herzog.

Bergleiche boch bie jugendliche Gluth, Die selbstischen Besitz verzehrend hascht, Richt dem Gefühl des Baters, der entzückt, In beil'gem Anschaun stille hingegeben Sich an Entwicklung wunderbarer Kräste, Sich an der Bildung Riesenschritten freut. Der Liebe Sehnsucht fordert Gegenwart; Doch Zukunst ist des Baters Eigenthum. Dort liegen seiner Hoffnung weite Felder, Dort seiner Saaten keimender Genuß.

Secretair.

O Jammer! biefe grangenlose Bonne, Dieß ewig frifche Glud verlorft bu nun.

herzog.

Verlor ich's? War es boch im Augenblick Vor meiner Geele noch im vollen Glang. Ja, ich verlor's! du rufft's, Ungludlicher, Die dbe Stunde ruft mir's wieder ju. Ja, ich verlor's! So ftromt ihr Rlagen benn! Berftore Jammer biefen feften Bau, Den ein zu gunftig Alter noch verschont. Berhaft fer mir bas Bleibende, verhaft Bas mir in seiner Dauer Stolz erscheint; Erwunscht mas fließt und ichwankt. Ihr Fluren ichwellt, Berreißt die Damme, manbelt Land in See! Eroffne beine Schlunde, wildes Meer! Verschlinge Schiff und Mann und Schäte! Weit Berbreitet euch, ihr friegerischen Reiben, Und hauft auf blut'gen Fluren Tod auf Tod! Entzunde Strahl bes Simmels bich im Leeren

Und triff ber tuhnen Thurme sichres Haupt!
Bertrummr', entzünde sie und geisle weit,
Im Stadtgebrang, ber Flamme Buth umber,
Daß ich, von allem Jammer rings umfangen,
Dem Schickfal mich ergebe, bas mich traf!
Secretair.

Das ungehener Unerwartete Bedrangt bich furchterlich, erhabner Mann.

herzog.

Wohl unerwartet fam's, nicht ungewarnt. In meinen Armen ließ ein guter Geist Sie von den Todten wieder auferstehn, Und zeigte mir gelind, vorübereilend, Ein Schreckliches, nun ewig Bleibendes. Da sollt' ich strafen die Verwegenheit, Dem Uebermuth mich, scheltend, widersehen, Verbieten jene Raserey, die sich Unsterblich, unverwundbar wähnend, blind, Wetteisernd mit dem Vogel, sich durch Wald Und Fluß und Sträuche von dem Felsen stürzt.

Secretair.

Bas oft und gludlich unfre Besten thun, Bie follt' es dir des Ungluds Ahnung bringen? Herzog.

Die Ahnung bleser Leiben fühlt' ich wohl, Als ich zum lettenmal! — zum lettenmal! Du sprichst es aus das fürchterliche Wort, Das beinen Weg mit Finsterniß umzieht. D hatt' ich sie nur einmal noch gesehn! Vielleicht war bieses Ungluck abzuleiten. Ich hatte fiehentlich gebeten; sie als Water

Bum treulichften ermabnt, fich mir ju iconen, Und von der Wuth tollfühner Reiteren Um unfres Gludes willen abzuftebn. Ach, biefe Stunde war mir nicht gegonnt. Und nun vermiff ich mein geliebtes Rind! Sie ift dahin! Berwegner mard fie nur Durch jenen Sturg, bem fie fo leicht entrann. Und niemand fie zu marnen, fie zu leiten! Entwachsen mar fie biefer Frauenzucht. In welchen Sanden ließ ich folden Schap? Bergarteinden, nachgieb'gen Beiberhanden. Rein festes Bort! ben Willen meines Rinbs Bu maßiger Bernunftigfeit zu lenfen! Bur unbedingten Freiheit ließ man ihr, Bu jedem tuhnen Bagnif offnes Feld. 3ch fühlt' es oft und fagt' es mir nicht flar: Bei biefem Beibe war fie fchlecht vermahrt. Gecretair.

D! table nicht die Unglucfelige! Bom tlefften Schmerz begleitet irrt fie nun Ber weiß in welchem Lande troftlos hin. Sie ist entsiohn. Denn wer vermöchte bir In's Angesicht zu sehen, ber auch nur Den fernsten Borwurf zu befürchten hatte.

Bergog.

D! lass mich ungerecht auf andre zurnen, Daß ich mich nicht verzweifelnd felbst zerreiße. Bohl trag' ich selbst die Schuld und trag' sie schwer. Denn rief ich nicht mit thörigem Beginnen Befahr und Tod auf dieses theure Haupt? Sie überall zu sehn als Meisterin Das war mein Stolg! Bu theuer buf' ich ihn.
Bu Pferbe sollte sie, im Bagen sie,
Die Rosse banbigend, als helbin glanzen.
In's Basser tauchend, schwimmend schien sie mir
Den Elementen göttlich zu gebieten.
So, hieß es, kann sie jeglicher Gefahr
Dereinst entgehen. Statt sie zu bewahren,
Gibt Uebung zur Gefahr ben Lod ihr nun.

Secretair.

Des edlen Pflichtgefühles Uebung gibt Ach! unfrer Unvergeflichen ben Cob.

herzog.

Ertlare bich!

Gecretair.

Und wed' ich biefen Schmerg Durch Schildrung findlich ebles Unternehmens! Ihr alter, erfter, hochgeliebter Freund Und Lehrer wohnt, von diefer Stadt entfernt, Berichrantt in Erabfinn, Rrantbeit, Menfchenbas. Mur fie allein vermocht' ibn ju erbeitern; Als Leibenschaft empfand fie biefe Pflicht; Nur allzuoft verlangte fie binuber, Und oft versagte man's. Nun batte fie's Planmaßig angelegt, fie nubte fühn Des Morgenrittes abgemeffne Stunden, Mit ungeheurer Schnelligfeit, jum 3wed Den alten, vielgeliebten Mann au febn. Ein einziger Reitfnecht nur mar im Geheimnif, Er unterlegt' ihr jedesmal bas Pferd, Bie wir vermuthen; benn auch er ift fort.

Der arme Menfch und jene Frau verloren, Aus Furcht vor dir, sich in die weite Belt.

herzog.

Die Glücklichen! die noch zu fürchten haben; Bei denen sich der Schmerz, um ihres herrn Verlornes heil, in leicht verwundene In leicht gehobne Bangigkeit verwandelt. Ich habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! Drum lass mich alles wissen; zeige mir Den kleinsten Umstand an, ich bin gefaßt.

### Dritter Auftritt.

herzog. Secretair. Beltgeiftlicher.

#### Gecretair.

Auf blesen Augenblick, verehrter Fürst, Hab' ich hier einen Mann zurückgehalten, Der, auch gebeugt, vor beinem Blick erscheint. Es ist der Geistliche, der, aus der Hand Des Todes, beine Tochter aufgenommen, Und sie, da keiner Hulfe Trost sich zeigte, Mit liebevoller Sorgfalt beigesest.

## Bierter Auftritt.

#### Sperzog. Beltgeistlicher.

Beltgeiftlicher.

Den Bunfch vor beinem Antlit ju erscheinen, Erhabner Fürst, wie lebhaft hegt' ich ihn! Nun wird er mir gewährt im Angenblick, Der bich und mich in tiefen Jammer fentt.

herzog.

Auch so willsommen, unwillsommner Bote! Du hast sie noch gesehn, ben letten Blid, Den sehnsuchtsvollen, bir in's herz gefast, Das lette Bort bedächtig aufgenommen, Dem letten Seuszer Mitgefühl erwiedert. D sage: sprach sie noch? Was sprach sie aus? Gedachte sie des Vaters? Bringst du mir Von ihrem Mund ein herzlich Lebewohl?

Billtommen icheint ein unwilltommner Bote, Go lang' er ichweigt und noch ber hoffnung Raum, Der Täufchung Raum in unferm herzen gibt. Der ausgesprochne Jammer ist verhaft. herzog.

Bas zauberst du? Was kann ich mehr erfahren?
Sie ist dahin! Und biesen Angenblick
Ist über ihrem Sarge Ruh' und Stille.
Bas sie auch litt, es ist für sie vorbei,
Für mich beginnt es; aber rede nur!
Beltgeistlicher.

Ein allgemeines Uebel ift ber Tob.

So bente dir das Schickfal beiner Tobten, Und finster wie des Grabes Nacht verstumme Der Uebergang, der sie hinabgeführt. Nicht jeden leitet ein gelinder Gang Unmerklich in das stille Reich der Schatten. Gewaltsam schmerzlich reist Zerstdrung oft Durch Höllenqualen in die Ause hin.

herzog.

So bat fie viel gelitten?

Weltgeistlicher. Biel, nicht lange.

herzog.

Es war ein Augenblick, in dem sie litt, Ein Augenblick, wo sie um Hülfe rief. Und ich? Wo war ich da? Welch ein Geschäft, Welch ein Vergnügen hatte mich gefesselt? Verkündigte mir nichts das Schreckliche, Das mir das Leben von einander riß? Ich hörte nicht den Schrei, ich fühlte nicht Den Unfall, der mich ohne Rettung tras. Der Ahnung heil'ges, fernes Mitgefühl Ist nur ein Mährchen. Sinnlich und verstockt, In's Gegenwärtige verschlossen, fühlt Der Mensch das nächste Wohl, das nächste Weh, Und Liebe selbst ist in der Ferne taub.

Beltgeiftlicher.

So viel auch Worte gelten, fuhl' ich boch Wie wenig fie jum Erofte wirfen tonnen.

herzog.

...

Das Bort verwundet leichter als es heilt. Und ewig wiederholend strebt vergebens

Berlornes Glad ber Aummer herzustellen. So mar benn feine Sulfo, feine Aunst Bermogend sie in's Leben aufzurufen? Was hast bu, sage mir, begonnen? Was Bu ihrem Heil versucht? Du hast gewiß Richts unbedacht gelassen.

Beltgeistlicher. Leiber war

Michts zu bedeuten mehr, als ich fie fanb. Sergog.

Und foll ich ihres Lebens holbe Araft Auf ewig miffen! Laß mich meinen Schmerz Durch meinen Schmerz betriegen, biefe Refte Berewigen. D! tomm, wo liegen sie? Weltgeistlicher.

In wurdiger Kapelle steht ihr Sarg Allein verwahrt. Ich sehe vom Altar Durch's Gitter jedesmal die Stätte, will Für sie so lang' ich lebe betend fleben.

herjog.

D tomm und führe mich bahin! Begleiten Soll uns der Merzte vielersahrenster. Laß uns den schönen Körper der Werwesung Entreißen. Laß mit edlen Specerepen Das unschähbare Bild zusammen halten! Ja! die Atomen alle, die sich einst Jur köstlichen Gestalt versammelten, Sie sollen nicht in's Element zurück.

Beltgeiftlicher.

Bas barf ich sagen? Muß ich bir bekennen! Du kaunst nicht hin! Ach bas gerstorte Bilb! Kein Fremder fah' es ohne Jammer an! Und vor die Augen eines Baters — Nein, Berhut' es Gott! du darft fie nicht erblicen.

herzog.

Welch neuer Qualenframpf bedrohet mich! Weltgeistlicher.

D! lass mich schweigen, daß nicht meine Borte Auch die Erinnrung der Berlornen schänden. Lass mich verhehlen, wie sie durch's Gebüsch, Durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, Zerrissen und zerschmettert und zerbrochen, Unkenntlich, mir im Arm zur Erde hing. Da segnet' ich, von Thränen übersließend, Der Stunde Heil, in der ich severlich Dem holden Vaternamen einst entsagt.

herzog.

Du bist nicht Bater! bist ber selbstischen Berstodten, der Bersehrten einer, die Ihr abgeschlossnes Wesen unfruchtbar Berzweifeln läßt. Entferne dich. Berhaßt Erscheinet mir dein Anblick.

Beltgeiftlicher.

Fühlt' ich's boch!

Wer kann bem Boten folder Noth verzeihn?

Herzog.

Bergib und bleih. Ein schon entworfnes Bild, Das wunderbar dich felbst zum zweptenmal, Bor deinen Augen zu erschaffen strebt, Hast du entzückt es jemals angestaunt? O hattest du's! du hattest biese Form, Die sich zu meinem Gind, zur Luft ber Belt, In tausenbfalt gen Bugen, auferbaut, Mir grausam nicht zerstummelt, mir bie Bonne Der traurigen Erinnrung nicht verfummert! Beltgeistlicher.

Bas follt' ich thun? bich ju dem Sarge führen, Den tausend fremde Thranen schon beneht, Als ich das morsche, schlotternde Sebein Ju ruhiger Verwesung eingeweiht?

Bergog.

Schweig, Unempfinblicher! bu mehrest nur Den herben Schmerz, ben du zu lindern denkst. O! Wehe! daß die Elemente nun, Von keinem Geist der Ordnung mehr beherrscht, Im leisen Kampf das Götterbild zerstören. Wenn über werdend Wachsendem vorher Der Vatersinn mit Wonne brutend schwebte; So stock, so kehrt in Moder nach und nach Vor der Verzweislung Blick die Lust des Lebens, Weltgeistlicher.

Bas Luft und Licht Zerftorliches erbaut, Bewahret lange bas verfchloffne Grab.

herzog.

D weiser Brauch ber Alten, bas Bollommue, Das ernst und langsam die Natur gefnupft, Des Menschenbilds erhabne Burbe, gleich Benn sich ber Geist, der wirfende, getreunt, Durch reiner Flammen Ehatigfeit zu lofen. Und wenn die Gluth mit tausend Gipfeln sich Zum himmel hob, und zwischen Dampf und Bollen, Des Ablers Fittig beutend, sich bewegte; Da trodnete bie Thrane, freier Blid
Der hinterlassen stieg bem neuen Gott
In bes Olymps verklarte Raume nach.
D sammle mir in tostliches Gefäß
Der Asche, ber Gebeine trüben Rest,
Daß bie vergebens ausgestreckten Arme
Nur etwas fassen, baß ich bieser Brust,
Die sehnsuchtsvoll sich in bas Leere brangt,
Den schmerzlichsten Besis entgegenbrucke.

Beltgeiftlicher.

Die Trauer wird durch Trauren immer herber. Sergog.

Durch Trauren wird bie Trauer jum Genug. D daß ich boch geschwundner Afche Reft, Im fleinen Sause, mandernd, immer weiter, Bis ju bem Ort, wo ich julest fie fab, Als Bugenber mit furgen Schritten truge! Dort lag fie tobt in meinen Armen, bort Sab ich, getäuscht, fie in bas Leben febren. 3ch glaubte fie ju faffen, fie ju halten, Und nun ift fie auf ewig mir entruct. Dort aber will ich meinen Schmerz verem'gen. Ein Denkmal der Genesung bab' ich bort, In meines Traums Entzüdungen, gelobt -Schon führet flug des Gartenmeifters Sand Durch Buid und Rele beideidne Bege ber. Schon wird ber Dlat gerundet, wo mein Ronig Mis Obeim fie an feine Bruft gefchloffen, Und Chenmag und Ordnung will ben Raum Berberrlichen, ber mich fo boch begludt. Doch jede Sand foll fevern! Salb vollbracht

Soll biefer Plan wie mein Geschick erstarren! Das Dentmal nur, ein Dentmal will ich fliften, Bon rauben Steinen ordnungslos getburmt, Dort hin zu wallen, ftille zu verweilen, Bis ich vom Leben endlich felbst genese. . D lagt mich bort, verfteint, am Steine rubn! Bis aller Sorgfalt lichtgezogne Spur Aus dieser Buite Trauerfis verschwindet. Mag fich umber ber freie Plat berafen! Mag fich ber 3weig bem 3weige wilb verflechten, Der Birte hangend Saar den Boden ichlagen, Der junge Bufch jum Baume fich erheben. Mit Moos ber glatte Stamm fich übergiehn; Ich fühle teine Beit; benn fie ift bin, Un beren Bachsthum ich bie Jahre maß. Weltgeiftlicher.

Den vielbewegten Reiz ber Welt zu meiben, Das Einerlei ber Einsamkeit zu wählen, Wird sich's der Mann erlauben, der sich oft Wohlthätiger Zerstreuung übergab, Wenn Unerträgliches, mit Felsenlast herbei sich wälzend, ihn bedrohend schlich? hinaus! mit Flügelschnelle durch das Land, Durch fremde Reiche, daß vor deinem Sinn Der Erde Bilber heilend sich bewegen.

Bas hab' ich in der Welt zu suchen, wenn Ich sie nicht wiederfinde, die allein Ein Gegenstand für meine Blicke war? Soll Fluß und Hugel, Thal und Bald und Feis Borüber meinen Augen gehn, und nur

· herzog.

Mir bas Beburfnis weden, jenes Bilb, Das einzige geliebte, zu erhaschen? Bom hohen Berg hinab, in's weite Meer, Bas soll für mich ein Reichthum ber Natur, Der an Verlust und Armuth mich erinnert! Beltgeistlicher.

Und neue Guter eigneft bu bir an!

herzog.

Nur durch der Jugend frisches Auge mag Das längst bekannte neubelebt uns rühren, Wenn das Erstaunen, das wir längst verschmäht, Bon Kindes Munde hold uns wiederklingt. So hofft' ich ihr des Reichs behaute Flächen, Der Wälder Liefen, der Gewässer Fluth Bis an das offne Meer zu zeigen, dort Mich ihres trunknen Blicks in's Unbegränzte Mit unbegränzter Liebe zu erfreun.

Beltgeistlicher.

Wenn du, erhabner Fürst, des großen Lebens Beglüdte Tage der Beschauung nicht Zu widmen trachtetest, wenn Thâtigseit Für's Wohl Unzähliger am Throne dir Zum Borzug der Geburt den herrlichern Des allgemeinen, edlen Wirtens gab; So rus ich dich, im Namen aller, aus: Ermanne dich! und lass die trüben Stunden, Die deinen Horizont umziehn, für andre, Durch Trost und Nath und Hüsse, lass für dich Auch diese Stunden so zum Feste werden.

Sergog.

Die ichaal und abgeschmacht ift folch ein Leben,

Wenn alles Regen, alles Treiben siets Bu neuem Regen, neuem Treiben suhrt Und kein geliebter Zweck euch endlich lohnt. Den sah ich nur in ihr, und so besaß Und so erwarb ich mit Bergnügen, ihr Eines Reich anmuth'ges Slücks zu schaffen. So war ich heiter, aller Menschen Freund, Behülslich, wach, zu Rath und That bequem. Den Bater lieben sie! so sagt' ich mir, Dem Bater bauten sie's und werden auch Die Tochter einst als werthe Freundin grüßen.

Weltgeistlicher.

Bu füßen Sorgen bleibt nun teine Zeit! Banz andre fordern bich, erhabner Mann! Darf ich's erwähnen, ich der unterste Bon beinen Dienern? Jeder ernste Blick In diesen truben Tagen ist auf bich, Auf beinen Werth, auf beine Kraft gerichtet.

Herzog.

Der Gludliche nur fühlt fich Berth und Rraft. Beligeiftlicher.

So tlefer Schmerzen heiße Qual verburgt Dem Augenblic unendlichen Gehalt,
Mir aber auch Verzeihung, wenn sich, fuhn,
Vertraulichkeit von meinen Lippen wagt,
Wie heftig wilde Gahrung unten tocht,
Wie Schwäche kaum sich oben schwautend halt;
Nicht jedem wird es klar, dir aber ist's
Mehr als der Menge, der ich angehöre.
D zaudre nicht, im nahen Sturmgewitter
Das falsch gelenkte Stener zu ergreifen!

Jum Boble beines Vaterlands verbanne Den eignen Schmerz; sonst werden tausend Våter Wie du um ihre Kinder weinen, tausend Und aber tausend Kinder ihre Våter Vermissen, Angstgeschrei der Mutter gräßlich An hohler Kerferwand verklingend hallen. D bringe beinen Jammer, beinen Kummer, Auf dem Altar des allgemeinen Bohls Jum Opfer dar, und alle, die du rettest, Gewinnst du die als Kinder zum Ersab.

herzog.

Aus grauenvollen Winkeln sühre nicht Mir der Gespenster dichte Schaar heran, Die meiner Tochter liebliche Gewalt Mir zaubrisch oft und leicht hinweggebannt. Sie ist dahin, die schmeichlerische Kraft, Die meinen Geist in holbe Träume sang. Nun brängt das Wirkliche mit dichten Massen An mich heran, und droht mich zu erdrücken. Hinaus, hinaus! Bon dieser Welt hinweg! Und lügt mir nicht das Kleib, in dem du wandelst; So führe mich zur Wohnung der Geduld, In's Kloster führe mich und lass mich dort, Im allgemeinen Schweigen, stumm, gebeugt, Ein müdes Leben in die Grube senken.

Beltgeiftlicher.

Mir ziemt es taum bich an die Welt zu weisen; Doch andre Worte sprech' ich fuhner aus. Nicht in das Grab, nicht über's Grab verschwendet Ein ebler Mann der Sehnsucht hohen Werth. Er fehrt in fich jurud und findet flaunend In feinem Bufen bas Berforne wieder.

herzog.

Daß ein Besit so fest sich bier erhalt, Benn bas Verlorne fern und ferner flieht, Das ift die Qual, die das geschiedene, Für ewig losgeriff'ne Glied auf's neue Dem schmerzergriffnen Körper fügen will. Getrenntes Leben, wer vereinigt's wieder? Vernichtetes, wer stellt es her?

Beltgeiftlicher.

Der Geift!

Des Menschen Geist, bem nichts verloren geht, Bas er von Werth mit Sicherheit besessen. So lebt Eugenie vor dir, sie lebt In deinem Sinne, den sie sonst erhub, Dem sie das Anschaun herrlicher Natur Lebendig aufgeregt, so wirft sie noch, Als hohes Vorbild, schütet vor Gemeinem, Bor Schlechtem bich, wie's jede Stunde bringt, Und ihrer Würde wahrer Glanz verscheuchet Den eitlen Schein, der dich bestechen will. So fühle dich durch ihre Kraft beseelt! Und gib ihr so ein unzerstörlich Leben, Das keine Macht entreißen kann, zurück.

herzog.

Laß eines bumpfen, bunkeln Traumgeflechtes Verworrne Tobesnehe mich zerreißen! Und bleibe mir, bu vielgeliebtes Bilb, Vollkommen, ewig jung und ewig gleich! Laß beiner klaren Augen reines Licht Mich immerfort umglanzen! Schwebe vor, Wohin ich wandle, zeige mir den Weg Durch dieser Erde Dornenlabyrinth! Du bist kein Traumbild, wie ich dich erblicke; Du warst, du bist. Die Gottheit hatte dich Vollendet einst gedacht und dargestellt; So bist du theilhaft des Unendlichen, Des Ewigen, und bist auf ewig mein.

## Vierter Aufzug.

Dlat am Safen. Bur einen Geite ein Palaft , auf ber aubern eine Rinde, im Grund eine Reibe Baume, burch die man nach dem Safen binabfiebt.

### Erster Auftritt.

Eugenie (in einen Schleier getallte, auf einer Bant im Grunde, mit bem Gesicht nach ter See). Hofmeisterin, Gerichts-rath (im Lortergrunte).

Hofmeisterin. Drangt unausweichlich ein betrübt Geschäft Mich aus bem Mittelpunkt bes Neiches, mich Aus bem Bezirk ber Hauptstadt an die Granze Des sossen Land's zu diesem Hafenplat: So folgt mir streng die Sorge, Schritt vor Schritt, Und deutet mir bedenklich in die Beite. Wie mussen Nath und Antheil eines Manns, Der allen ebel, zuverlässig gilt. Mir als ein Leitstern wonniglich erscheinen! Berzeih daher, wenn ich mit diesem Blatt, Das mich zu solcher schweren That berechtigt, Zu dir mich wendend komme, den so lange Man im Gericht, wo viel Gerechte wirken, Erst pries als Beistand, nun als Richter preis't.

#### Gerichtsrath

(ber inteffen bas Blatt nachtenfend angefeben).

Nicht mein Berbienft, nur mein Bemuben mar Dielleicht ju preifen. Conderbar jedoch Will es mid bunfen, bag bu eben biefen, Den du gerecht und edel nennen willft, In folder Cade fragen, ihm getroft Cold ein Pavier vor's Auge bringen magit, Worauf er nur mit Schauder bliden fann. Nicht ift von Recht, noch von Gericht bie Rebe: Dier ift Gewalt! entsetliche Gewalt, Gelbft wenn fie flug, felbft wenn fie weife banbelt. Unheimgegeben mard ein edles Rind, Auf Tod und Leben, fag' ich wohl zuviel? Unbeimgegeben beiner Billfur. Jeber, Cop er Beamter, Rriegemann, Burger! Alle Sind angewiesen bid ju fcuten, fie Rad beines Worte Gefeben zu behandeln.

> (Er gibt tas Blatt zurück.) Hofmeisterkn.

Auch hier beweise dich gerecht und lass Micht dieß Papier allein als Kläger sprechen, Auch mich, die hart Verklagte, höre nun Und meinen offnen Vortrag gunstig an. Aus edlem Blut entsproß die Treffliche; Von jeder Gabe, jeder Tugend schenkt' Ihr die Natur den allerschönsten Theil, Wenn das Geset ihr andre Nechte weigert. Und nun verbannt! Ich sollte sie dem Kreise Der Ihrigen entführen, sie hierher, hinüber nach den Inseln sie geleiten.

Gerichtsrath.

Sewissem Tob entgegen, ber im Qualm Erhifter Dunste schleichend überfällt. Dort soll verwelten biese himmelsblume, Die Farbe dieser Wange bort verbleichen! Berschwinden die Gestalt, die sich bas Auge Mit Sehnsucht immer zu erhalten wünscht.

Sofmeifterin.

Bevor bu richteft, bore weiter an! Unichuldig ift, bebarf es wohl Betheurung? Doch vieler Uebel Urfach biefes Rind. Sie, als des Sabers Apfel, marf ein Gott . Ergurnt in's Mittel zwischen zwen Parteven, Die fich, auf ewig nun getrennt, befampfen. Sie will ber eine Theil jum bochten Glac Berechtigt wiffen, wenn der anbre fie Sinabzudrangen ftrebt. Entschieben beibe. -Und fo umichlang ein beimlich Laborinth Berichmistes Birtens bovvelt ibr Gefdic, So ichwantte Lift um Lift im Gleichgewicht, Bis ungeduld'ge Leidenschaft julest Den Augenblid entschiedenes Gewinns Beschleunigte. Da brach von beiden Geiten Die Schrante ber Berftellung, brang Gewalt. Dem Staate felbit gefahrlich, drobend los, Und nun, fogleich ber Schuld'gen Schulb zu bemmen, Bu tilgen, trifft ein bober Gotterfpruch Des Rampfe unschuld'gen Anlag, meinen Bogling, Und reift verbannend mich mit ibm babin. Gerichtsrath.

34 fdelte nicht bas Wertzeug, rechte taum

Mit jenen Machten, die sich solche Handlung Erlauben können. Leider sind auch sie Gebunden und gedrängt. Sie wirken selten Aus freier Ueberzeugung. Sorge, Furcht Vor größerm Uebel nöthiget Negenten Die nüßlich ungerechten Thaten ab. Wollbringe was du mußt, entferne bich Aus meiner Enge reingezognem Kreis.

Sofmeisterin.

Den eben such' ich auf! da bring' ich hin!
Dort hoff ich Heit! bu wirst mich nicht verstoßen.
Den werthen Zögling wünscht' ich lange schon
Vom Gluck zu überzeugen, das im Kreise
Des Bürgerstandes hold genügsam weilt.
Entsagte sie der nicht gegönnten Höhe,
Ergabe sich des biedern Gatten Schuh
Und wendete von jenen Regionen,
Wo sie Gefahr, Verbannung, Tod umlauern,
In's Häusliche den liebevollen Wick;
Gelös't war' alles, meiner strengen Pflicht
War' ich entledigt, könnt' im Vaterland
Vertrauter Stunden mich verweilend freuen.

Gerichterath.

Ein sonderbar Berhaltniß zeigst bu mir!

Sofmeisterin.

Dem flug entschloff'nen Manne zeig' ich's an.

Gerichterath.

Du gibst sie frei, wenn sich ein Gatte findet?

Hofmeisterin.

Und reichlich ausgestattet geb' ich fie.

Gerichtsrath.

So übereilt, wer burfte fich entichließen?

Sofmeifterin.

Rur übereilt bestimmt die Reigung fich.

Berichtsrath.

Die Unbefannte mablen mare Frevel.

Sofmeisterin.

Dem erften Blid ift fie gefannt und werth.

Gerichterath.

Der Gattin Feinbe broben auch bem Satten.

Sofmeisterin.

Berfohnt ift alles, wenn fie Gattin heißt.

Gerichtsrath.

Und ihr Geheimnis wird man's ihm entbeden?

Sofmeisterin.

Bertrauen wird man bem Bertrauenben.

Gerichtsrath.

Und wird fie frei folch einen Bund ermablen?

Sofmeisterin.

Ein großes Uebel branget fie jur Bahl.

Gerichterath.

In foldem Fall zu werben ift es reblich?

hofmeisterin.

Der Rettende faßt an und flügelt nicht.

Gerichterath.

Bas forberst bu vor allen anbern Dingen?

Sofmeisterin.

Entschließen soll fie fich im Augenblic.

Gerichteratb.

Ift euer Schidfal angstlich so gesteigert?

Sofmeifterin.

Im Safen regt fich emfig icon bie Fahrt. Gerichterath.

Haft bu ihr früher folden Bund gerathen? Hofmeisterin.

Im Allgemeinen beutet' ich babin.

Gerichterath.

Entfernte fie unwillig ben Gedanten? Sofmeifterin.

Noch war bas alte Glud ihr allzunah. Gerichterath.

Die schönen Bilber werben sie entweichen? So fmeisterin.

Das bobe Meer hat fie hinweggeschreckt. Gerichterath.

Sie fürchtet fich vom Naterland zu trennen? Hofmeisterin.

Sie fürchtet's und ich fürcht' es wie den Tot. D! lass uns, Ebler, glücklich Aufgefundner, Bergebne Worte nicht bedenklich wechseln! Noch lebt in dir, dem Jüngling, jede Tugend, Die mächt'ges Glaubens, unbedingter Liebe Zu nie genug geschähter That bedarf. Gewiß umgibt ein schöner Kreis dich auch Bon Nehnlichen! Bon Gleichen sag' ich nicht! D! sieh dich um in deinem eignen Herzen, In beiner Freunde Herzen sieh umber, und sindest du ein übersließend Maß Bon Liebe, von Ergebung, Kraft und Muth; So werde dem Verdientessen dieß Kleinod Mit stillem Segen heimlich übergeben!

Gerichtstath.

Ich weiß, ich fühle beinen Justand, kann Und mag nicht mit mir felbst, bebächtig erst, Wie Klugheit forderte, zu Nathe gehn! Ich will sie sprechen.

> Sofmeifterin (tritt jurud gegen Eugenien).

> > Gerichtsrath.

Was geschehen soll,

Es wird geschehn! In gang gemeinen Dingen Sangt viel von Bahl und Bollen ab; bas Sochste, Bas uns begegnet, kommt wer weiß woher.

3 weyter Auftritt.

Eugenie. Gerichtsrath.

Gerichterath.

Indem du mir, verehrte Schone, nahft, So zweift' ich faft, ob man mich treu berichtet. Du bift unglucklich, fagt man; boch du bringft, Bobin du wandelft, Gluck und Heil beran.

Eugenie.

Find' ich ben erften, bem aus tiefer Noth Ich Blid und Wort entgegen wenden barf, So milb und edel, als du mir erscheinst; Dieß Angligefühl, ich hoffe, wird sich ibsen.

Gerichterath.

Ein Bielerfahrner mare ju bedauern, Bar' ihm bas Loos gefallen, das bich trifft; Bie ruft nicht erft bebrangter Jugend Rummer Die Mitgefühle hulfsbedurftig an!

Eugenie.

So hob ich mich vor kurzem aus der Nacht Des Todes an des Tages Licht herauf,
Ich wußte nicht wie mir geschehn! wie hart
Ein jäher Sturz mich lähmend hingestreckt.
Da rafft' ich mich empor, erkannte wieder
Die schone Welt, ich sah den Arzt bemüht
Die Klamme wieder anzusachen, sand
In meines Vaters liebevollem Blick,
An seinem Ton mein Leben wieder. Nun
Zum zweptenmal von einem jähern Sturz
Erwach' ich! Fremd und schattengleich erscheint
Mir die Umgebung, mir der Menschen Wandeln,
Und beine Milde selbst ein Traumgebild.

Gerichtsrath.

Benn Fremde sich in unfre Lage fühlen, Sind sie wohl naher als die Nachsten, die Oft unsern Gram als wohlbekanntes Uebel Mit läffiger Gewohnheit übersehn. Dein Zustand ist gefährlich! ob er gar- Unheilbar sep, wer wagt es zu entscheiden!

Gugenie.

Ich habe nichts zu fagen! Unbefannt Sind mir die Mächte, die mein Elend schufen. Du haft das Weib gesprochen, jene weiß; Ich bulbe nur bem Wahnsinn mich entgegen.

Gerichtsvath. Bas auch der Obermacht gewalt'gen Schluß Auf bich herabgerufen, leichte Schulb, Ein Jrrthum, den der Bufall ichablich leitet; Die Achtung bleibt, die Reigung fpricht fur bich.

Eugenie.

Des reinen Bergens treulich mir bewußt, Sinn' ich ber Birfung fleiner Fehler nach.

Gerichtsrath.

Auf ebnem Boden straucheln ift ein Scherz, Ein Fehltritt fturgt vom Gipfel dich herab.

Eugenie.

Auf ienen Gipfeln ichwebt' ich voll Entauden, Der Freuden Uebermaß verwirrte mich. Das nahe Glud berührt' id fcon im Beift, Ein foftlich Pfand lag icon in meinen Sanden. Nur wenig Rube! wenige Gebulb! Und alles war, so barf ich glauben, mein. Doch übereilt' ich's, überließ mich rafch Bubringlicher Versuchung. - War es bas? -3ch fah, ich fprach, was mir zu fehn, zu fprechen Berboten war. Bird ein fo leicht Bergebn So hart bestraft? Ein läflich scheinendes, Scherzhafter Probe gleichendes Berbot, Berdammt's den Uebertreter ohne Schonung? D fo ift's mabr mas uns ber Bolfer Sagen Unglaublich überliefern! Jenes Apfels Leichtfünnig augenblidlicher Genuß hat aller Welt unendlich Web verschuldet. So ward auch mir ein Schluffel anvertraut! Werbotne Schape magt' ich aufzuschließen, Und aufgeschloffen bab' ich mir bas Grab.

•

Gerichterath.

Des Uebels Quelle findest du nicht aus, Und aufgefunden fließt sie ewig fort.

Eugenie.

In kleinen Fehlern such' ich's, gebe mir Aus eitlem Wahn die Schuld so großer Leiben. Nur höher! höher wende den Verdacht! Die beiden, denen ich mein ganzes Glück Ju danken hoffte, die erhabnen Männer, Jum Scheine reichten sie sich Hand um Hand. Der innre Zwist unsicherer Parteven, Der nur in düstern Höhlen sich geneckt, Er bricht vielleicht in's Freie bald hervor! Und was mich erst als Furcht und Sorg' umgeben, Entscheidet sich indem es mich vernichtet, Und droht Vernichtung aller Welt umber.

Gerichtsrath.

Du jammerst mich! bas Schickfal einer Belt Berkundest du nach deinem Schmerzgefühl. Und schien bir nicht die Erde froh und glücklich, Als du ein heitres Kind auf Blumen schritteft?

Eugenie.

Wer hat es reizender als ich gesehn, Der Erde Glück mit allen seinen Blüthen. Ach! Alles um mich her, es war so reich, So voll und rein, und was der Mensch bedarf, Es schien zur Lust, zum Uebersluß gegeben. Und wem verdankt' ich solch ein Paradies? Der Baterliebe dankt' ich's, die besorgt Um's Kleinste wie um's Größte mich verschwendrisch Mit Prachtgenüssen zu erdrücken schien,

Und meinen Rorver, meinen Beift augleich, Ein foldes Wohl zu tragen, bilbete. Benn alles weichlich Gitle mich umgab, Ein wonniges Bebagen mir au fomeideln; So rief mich ritterlicher Trieb binaus, Bu Rog und Bagen, mit Gefahr ju tampfen. Oft febnt' ich mich in ferne Beiten bin, Rach fremder Lande feltfam neuen Rreifen. Dorthin verfprach ber eble Bater mich. Un's Meer versprach er mich ju führen, hoffte Sich meines erften Blide in's Unbegrangte Mit liebevollem Antheil zu erfreun -Da fteh' ich nun und schaue weit hinaus, Und enger icheint mich's, enger ju umichließen. D Gott, wie fchrantt fich Welt und himmel ein, Wenn unfer Berg in feinen Schranten banget.

Gerichtsrath.

Unfelige! bie mir, aus beinen Höhen, Ein Meteor, verderblich niederstreisst, Und meiner Bahn Geset berührend störst! Auf ewig hast du mir den heitern Blick In's volle Meer getrübt. Wenn Phobus nun Ein seuerwallend Lager sich bereitet, Und jedes Auge von Entzüden thränt, Da werd' ich weg mich wenden, werde bich Und dein Geschick beweinen. Fern am Rande Des nachtumgebnen Oceans erblick' ich Mit Noth und Jammer deinen Psad umstrickt! Entbehrung alles nöthig lang' Gewohnten, Bedrängnis neuer Uebel, ohne Flucht.
Der Sonne glühendes Geschos durchdringt

Ein feuchtes, taum der Fluth entriffnes Land. Um Niederungen schwebet, gift'ges Brodens, Blaudunst'ger Streisen angeschwollne Pest. Im Bortod seh' ich, matt und hingebleicht, Bon Tag zu Tag ein Aummerleben schwanken. D die so blühend, heiter vor mir steht, Sie soll so früh langsames Tods verschwinden! Eugenie.

Entsetzen russt du mir hervor! Dorthin?
Dorthin verstößt man mich! In jenes Land,
Als Höllenwinkel mir, von Kindheit auf
In grauenvollen Zügen dargestellt.
Dorthin, wo sich in Sümpsen Schlang' und Liger
Durch Rohr und Dorngestechte tücksich brängen.
Wo peinlich qualend als belebte Wolken
Um Wandrer sich Insectenschaaren ziehn,
Wo jeder Hauch des Windes, unbequem
Und schädlich, Stunden raubt und Leben kurzt.
Zu bitten dacht' ich; siehend siehst du nun
Die Dringende. Du kannst, du wirst mich retten.
Gerichtsrath.

Ein machtig ungeheurer Talisman Liegt in ben Sanden deiner Fahrerin.

Eugenie.

Bas ift Gefet und Ordnung? Können sie Der Unschuld Kindertage nicht beschüten? Ber seyd denn ihr, die ihr mit leerem Stolz Durch's Recht Gewalt zu band'gen euch berühmt? Gerichtsrath.

In abgefchloffnen Rreifen lenten wir, Gefehlich ftreng, bas in ber Mittelbobe

Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Bas broben fich in ungemeffnen Raumen, Gewaltig feltsam, bin und her bewegt, Belebt und todtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maß, nach andrer Babl Bielleicht berechnet, bleibt uns rathselhaft.

Eugenie.

Und das ift alles? Saft bu weiter nichts Bu fagen, ju verkunden?

Gerichtsrath. Nichts! Engenie.

3ch glaub' es nicht!

3ch barfe nicht glauben.

Gerichtsrath.

Last! o last mich fort!

Soll ich als feig, als unentschlossen gelten? Bedauern, jammern? Soll nicht irgendhin Mit kühner Hand auf deine Nettung deuten? Doch läge nicht in dieser Kühnheit selbst Kur mich die gräßlichste Gesahr, von dir Verkannt zu werden? mit versehltem Zweck Alls frevolhaft unwürdig zuerscheinen?

Eugenie.

Ich laffe bich nicht los, ben mir bas Glud, Mein altes Glad, vertraulich zugesendet. Mich hat's von Jugend auf gehegt, gepflegt, Und nun im rauhen Sturme sendet mir's Den edlen Stellvertreter seiner Reigung. Sollt' ich nicht sehen, fühlen, daß du Theil An mir und meinem Schickal nimmst? Ich siehe

Richt ohne Wirfung hier! bu finnst! bu benkst! — Im weiten Kreise rechtlicher Erfahrung Schaust bu zu meinen Gunsten um bich her. Noch bin ich nicht verloren! Ja bu suchst Gin Mittel mich zu retten; hast es wohl Schon ausgefunden! Mir bekennt's dein Blick, Dein tiefer, ernster, freundlich truber Blick. D! kehre bich nicht weg! D! sprich es aus, Ein hohes Wort, bas mich zu heilen tone.

#### Gerichtsrath.

So wendet, voll Bertraun, jum Arzte sich Der Tieferkrankte, sieht um Linderung, Fleht um Erhaltung schwer bedrohter Tage; Als Gott erscheint ihm der erfahrne Mann. Doch ach! Ein bitter, unerträglich Mittel Wird nun geboten. Ach! soll ihm, vielleicht, Der eblen Glieder graufame Verstümmlung, Verlust statt heilung, angekündigt werden? Gerettet willst du sepn! Zu retten bist du, Nicht herzustellen. Was du warst ist hin, lind was du sepn kannst, magst du's übernehmen?

#### Eugenie.

Um Rettung aus des Todes Nachtgewalt, Um dieses Lichts erquidenden Genuß, Um Sicherheit des Daseyns, ruft zuerst, Aus tieser Noth, ein Halbverlorner noch. Was dann zu heilen sey, was zu erstatten, Was zu vermissen, lehre Tag um Tag.

Gerichtsrath. Und nächst dem Leben was ersiehst du bir? Eugenie.

Des Naterlandes vielgeliebten Boden! Gerichtstath.

Du forberft viel im eing'gen, großen Bort! Engenie.

Ein einzig Wort enthalt mein ganges Glud. Gerichterath.

Den Bauberbann, wer magt's ihn aufzulbfen? Eugenie.

Der Tugend Gegenzauber fiegt gewiß! Gerichterath.

Der obern Macht ift schwer zu widerfteben. Engenie.

Allmachtig ist sie nicht die obre Macht.
Sewiß! dir gibt die Kenntniß jener Formen,
Für Hohe wie für Niedre gleich verbindlich,
Ein Mittel an. Du lächelst. Ist es möglich!
Das Mittel ist gefunden! Sprich es aus!
Serichtsrath.

Was hulf es, meine Beste, wenn ich bir Bon Möglichkeiten sprace! Möglich scheint Kast alles unsern Bunschen; unsrer That Seht sich von innen wie von außen viel, Was sie durchaus unmöglich macht, entgegen; Ich kann, ich darf nicht reden, laß mich los! Eugenie.

Und wenn bu taufchen folltest! — Bare nur, für Augenblice, meiner Phantasie Ein zweifelhafter, leichter Flug vergonnt! Ein Uebel um bas andre biete mir! Ich bin gerettet, wenn ich wahlen kann. Gerichtsrath.

Ein Mittel gibt es, dich im Vaterland
Jurud zu halten. Friedlich ist's und Manchem
Erschien es auch erfreulich. Große Gunst
Hat es vor Gott und Menschen. Heil'ge Kräfte
Erheben's über alle Willtur. Jedem,
Der's anerkennt, sich's anzueignen weiß,
Verschafft es Giud und Rube. Wollbestand
Erwünschter Lebensgüter sind wir ihm,
So wie der Jukunst höchste Bilber schuldig.
Als allgemeines Menschengut verordnet's
Der Himmel selbst, und ließ dem Glud, der Kühnheit
Und stiller Neigung Naum sich's zu erwerben.

Eugenie.

Welch Paradies in Mathseln stellst du dar? Gerichterath.

Der eignen Schöpfung himmlisch Erdenglud.

Eugenie.

Was hilft mein Sinnen! ich verwirre mich! Gerichtsrath.

Errath'ft bu's nicht; fo liegt es fern von bir.

Eugenie.

Das zeige fich fobalb bu ausgesprochen. Gerichtsrath.

Ich wage viel! Der Chstand ift es! Eugenie.

Mie?

Gerichterath.

Gefprochen ift's, nun überlege bu.

Eugenie.

Mich überrascht, mich angstet folch ein Wort.

21 \*

Gerichterath. In's Auge faffe was bich überrascht.

Engenie.

Mir lag es fern in meiner frohen Zeit, Nun kann ich seine Nahe nicht ertragen; Die Sorge, die Beklemmung mehrt sich nur. Bon meines Baters, meines Königs hand Mußt' ich dereinst den Bräutigam erwarten. Boreilig schwärmte nicht mein Blick umber Und keine Neigung wuchs in meiner Brust. Nun soll ich denken was ich nie gedacht, Und fühlen was ich sittsam weggewiesen; Soll mir den Gatten wünschen, eh' ein Mann Sich liebenswerth und meiner werth gezeigt, Und jenes Glück, das hymen uns verspricht, Zum Rettungsmittel meiner Noth entweihen.

#### Gerichterath.

Dem wadern Mann vertraut ein Beib getroft, Und war' er fremd, ein zweifelhaft Geschick. Der ist nicht fremd, wer Theil zu nehmen weiß. Und schnell verbindet ein Bedrängter sich Mit seinem Retter. Was im Lebensgange Dem Gatten seine Gattin fesselnd eignet, Ein Sicherheitsgefühl, ihr werd' es nie Un Nath und Troft, an Schut und Huse sehen, Das sich und Eroft, an Schut und Husen Wann Dem Busen des gefahrumgebnen Weibes, Durch Wagethat, auf en'ge Zeiten ein.

Eugenie.

Und mir, wo zeigte fich ein folder Belb?

Gerichtsrath.

Der Manner Schaar ift groß in biefer Stadt. Eugenie.

Doch allen bin und bleib' ich unbefannt. Gerichterath.

Nicht lange bleibt ein folder Blid verborgen! Eugenie.

D taufche nicht ein leichtbetrognes hoffen! Bo fande fich ein Gleicher, feine hand Mir, der Erniedrigten, ju reichen? Durft' ich Dem Gleichen felbst ein folches Glud verdanten? Gerichtbrath.

Ungleich erscheint im Leben viel, doch balb Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl das Weh Und schnelle Leiden unfre Freuden auf. Nichts ist beständig! Manches Misverhältnis Lös't unbemerkt indem die Tage rollen Durch Stufenschritte sich in Harmonie. Und ach! den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen.

Eugenie.

In leere Eraume dentst bu mich ju wiegen. Gerichtsrath.

Du bist gerettet, wenn du glauben tannst. Eugenie.

So zeige mir bes Rettere treues Bilb. Gerichterath.

3d zeig' ibn bir, er bietet feine Sand! Engenie.

Du! welch ein Leichtsinn überraschte bich ?;

Gerichtsrath.

Entichieden bleibt auf ewig mein Gefühl. Eugenie.

Der Augenblid! vermag er folche Bunber? Gerichtsrath.

Das Bunder ift bes Augenblick Gefchopf. Eugenie.

Und Irrthum auch ber Uebereilung Sohn.
Gerichtsrath.

Ein Mann, ber bich gesehen, irrt nicht mehr. Engenie.

Erfahrung bleibt des Lebens Meisterin. Gerichtsrath.

Werwirren kann sie, boch das herz entscheibet. D! laß dir sagen: wie, vor wenig Stunden, Ich mit mir selbst zu Rathe ging und mich So einsam fühlte; meine ganze Lage, Bermögen, Stand, Geschäft in's Auge faßte Und um mich her nach einer Gattin sann; Da regte Phantasie mir manches Bild, Die Schähe der Erinnrung sichtend auf, Und wohlgefällig schwebten sie vorüber. Bu keiner Wahl bewegte sich mein Herz. Doch du erscheinest, ich empfinde nun Was ich bedurfte. Dieß ist mein Geschick.

Eugente.

Die Fremde, Schlechtumgebne, Mißempfohlne, Sie tonnte froben stolzen Eroft empfinden, Sich so geschäht, sich so geliebt ju sehn; Bedachte sie nicht auch des Freundes Glac, Des eblen Manns, ber unter allen Menschen Bielleicht zulest ihr hulfe bieten mag. Betriegst du dich nicht selbst? und wagst du dich Mit jener Macht, die mich bedroht, zu messen? Gerichtsrath.

Mit jener nicht allein! — Dem Ungestüm Des rohen Drangs ber Menge zu entgehn, Hat uns ein Gott den schönsten Port bezeichnet. Im Hause, wo der Gatte sicher waltet, Da wohnt allein der Friede, den vergebens Im Weiten du da draußen suchen magst. Unruh'ge Mißgunst, grimmige Verläumdung, Verhallendes, partepisches Bestreben, Nicht wirten sie auf diesen heil'gen Kreis! Vernunft und Liebe hegen jedes Gluck, Und jeden Unsall milbert ihre Hand. Komm! Rette dich zu mir! Ich tenne mich! Und weiß was ich versprechen darf und kann.

Eugenie.

Bift bu in beinem Sause Fürst?
Gerichtsrath.

Ich bin's!

Und jeder ist's, der Gute wie der Bose.
Reicht eine Macht denn wohl in jenes Haus,
Wo der Tyrann die holde Gattin krankt,
Wenn er, nach eignem Sinn, verworren handelt;
Durch Launen, Worte, Thaten, jede Lust,
Mit Schabenfreude, sinnreich untergräbt?
Wer trocknet ihre Thranen? Welch Geseh,
Welch Tribunal erreicht den Schuldigen?
Er triumphirt, und schweigende Gebuld
Senkt nach und nach verzweiselnd sie in's Grab.

Nothwendigleit, Gefet, Gewohnheit gaben Dem Mann fo große Rechte; sie vertrauten Auf seinen Araft, auf seinen Biedersinn. — Nicht Heldenfaust, nicht Heldenstamm, Geliebte, Berehrte Fremde, weiß ich dir zu bieten! Allein des Bürgers hohen Sicherstand. Und bist du mein, was kann dich mehr berühren? Auf ewig bist du mein, versorgt, beschütt. Der König fordre dich von mir zuruck; Alls Gatte kann ich mit dem König rechten.

Wergib! Mir schwebt noch allzulebhaft vor Bas ich verscherzte! Du, Großmuthiger, Bebenkest nur was mir noch übrig blieb. Wie wenig ist es! Dieses Benige Lehrst du mich schäften, gibst mein eignes Wesen Durch bein Gefühl belebend mir zuruck. Berehrung zoll' ich bir. Wie soll ich's nennen? Dankbare, schwesterlich entzückte Neigung! Ich fühle mich als bein Geschopf und kann Dir leiber, wie du wünschest, nicht gehören.

Gerichtsrath.

So fonell verfagft bu bir und mir bie Soffnung! Eugenie.

Das Soffnungelofe funbet fonell fich an!

# Dritter Auftritt.

## Die Borigen. Sofmeisterin.

Sofmeisterin.

Dem gunft'gen Wind gehorcht die Flotte schon, Die Segel schwellen, alles eilt hinab.
Die Scheidenden umarmen thranend sich, Und von den Schiffen, von dem Strande wehn Die weißen Tücher noch den letzen Gruß.
Bald lichtet unser Schiff die Anter auch! Komm! Laß uns gehen! Uns begleitet nicht Ein Scheidegruß, wir ziehen unbeweint.

Gerichtsrath.

Nicht unbeweint, nicht ohne bittern Schmerz Burudgelaff'ner Freunde, die nach euch Die Arme rettend streden. D! Wielleicht Erscheint was ihr im Augenblid verschmaht Euch bald ein sehnsuchtswerthes, fernes Bilb.

(Bu Eugenten.)

Bor wenigen Minuten nannt' ich bich Entzückt willfommen! Soll ein Lebewohl' Behend auf ewig unfre Trennung siegeln? Hofmeisterin.

Der Unterredung Inhalt, ahn' ich ihn? Gerichterath.

Bum ew'gen Bunde fiehft du mich bereit.
Sofmeifterin
(ju Eugenien).

Und wie erfennst bu solch ein groß Erbieten?
Eugenie.

Mit bochft gerührtes Bergens reinftem Dant.

Sofmeifterin.

Und ohne Reigung diese Hand zu faffen? Gerichtsrath.

Bur Sulfe bietet fie fich bringend an. Eugenie.

Das Nachste ftebt oft unergreifbar fern. Sofmeifterin.

Ad! fern von Rettung ftehn wir nur ju balb. Gerichterath,

Und haft bu funftig Drobenbes bedacht? Eugenie.

Sogar das lette Drohende, den Tod. Hofmeisterin.

Ein angebotnes Leben ichlagft bn aus? Gerichtsrath.

Erwunschte Fever froher Bundestage. Eugenie.

Ein Seft verfaumt' ich, fein's erscheint mir wieber. Sofmeifterin.

Gewinnen fann, wer viel verloren, fonell.
Gerichterath.

Nach glanzendem ein bauerhaft Gefchid.

Eugenie.

Sinmeg bie Dauer, wenn ber Glang verlofc. 5 ofmeisterin.

Ber Mögliches bebenft laft fich genagen. Gerichtsrath.

Und wem genügte nicht an Lieb' und Treue? Eugenie.

Den Schmeichelmorten widerfpricht mein herz, Und miderfrebt euch beiden ungeduldig. Gerichtsrath.

Ach allzulaftig scheint, ich weiß es wohl, Und unwillsommne Gulfe! Sie erregt Nur innern Zwiespalt. Danken mochten wir, Und sind undankbar, da wir nicht empfangen. Drum last und scheiden! doch des Hafenburgers Gebrauch und Pflicht vorber an euch erfullen, Auf's unfruchtbare Meer, von Landesgaben, Zum Lebewohl, Erquickungsvorrath widmen. Dann werd' ich siehen, werde starres Blicks Geschwollne Segel ferner, immer ferner, Und Gluck und Hoffnung weichend schwinden sebn.

# Bierter Auftritt.

Eugenie. Hofmeisterin.

Eugenie.

In beiner Sand, ich weiß es, ruht mein Seil, So wie mein Elend. Laß bich überreben! Laß bich erweichen! Schiffe mich nicht ein! Sofmeisterin.

Du lenteft nur mas uns begegnen foll, Du haft zu mahlen! Ich gehorche nur Der ftarten Sand, fie fibft mich vor fich bin.

Eugenie.

Und nennst du Bahl, wenn Unvermeibliches Unmöglichem sich gegenüber stellt? Sofmeisterin.

Der Bund ift moglich wie ber Bann vermeiblich.

Eugenie.

Unmöglich ift was Eble nicht vermögen.

Sofmeifterin.

Fur biefen biebern Mann vermagft bu viel.

Eugente.

In bestre Lagen führe mich zurück; Und sein Erbieten lohn' ich gränzenlos.

Bofmeifterin.

Ihn lobne gleich was ihn allein belohnt, Bu hohen Stufen beb' ihn beine hand! Benn Tugend, wenn Berbienst den Tuchtigen Nur langsam forbern, wenn er still entsagend Und taum bemerkt sich andern widmend strebt; So führt ein edles Beib ihn leicht an's Biel. hinunter soll kein Mann die Blicke wenden; hinauf zur höchsten Frauen kehr' er sich! Gelingt es ihm sie zu erwerben, schnell Geebnet zeigt bes Lebens Pfad sich ihm.

Eugenie.

Berwirrender, verfälschter Worte Sinn Entwickl' ich wohl aus beinen falschen Reden, Das Gegentheil erkenn' ich nur zu klar: Der Gatte zieht sein Weib unwiderstehlich In seines Kreises abgeschloss ne Bahn. Dorthin ist sie gebannt, sie kann sich nicht Aus eigner Kraft besondre Wege wählen, Aus niedrem Zustand führt er sie hervor, Aus höhern Sphären lockt er sie hernieder. Berschwunden ist die frühere Gestalt, Berloschen jede Spur vergangner Tage.

Was sie gewann, wer will es ihr entreißen? Was sie verlor, wer gibt es ihr zurud? Hosmeisterin.

So brichft du, graufam, dir und mir ben Stab. Engenie.

Noch forscht mein Blid nach Rettung hoffnungevoll. Sofmeisterin.

Der Liebende verzweifelt, fannft bu hoffen? Eugenie.

Ein talter Mann verlieh' une beffern Rath. Sofmeifterin.

Won Nath und Wahl ist teine Nede mehr; Du sturzest mich in's Clend, folge mir! Eugente.

D daß ich bich noch einmal freundlich hold Bor meinen Augen fabe, wie bu ftets Bon fruber Beit berauf mich angeblict! Der Sonne Glang, die alles Leben regt, Des flaren Monds erquidlich leifer Schein, Begegneten mir holder nicht als bu. Bas fonnt' ich munichen? Borbereitet mar's. Was burft' ich fürchten? Abgelehnt mar alles! Und jog fich in's Berborg'ne meine Mutter, Bor ihres Rindes Bliden, fruh jurud; So reichteft bu ein überfließend Daß Beforgter Mutterliebe mir entgegen. Bift du benn gang verwandelt? Meußerlich Ericheinft bu mir die vielgeliebte felber; Doch ausgewechselt ift, so scheint's, bein Berg -Du bift es noch, die ich um Klein und Großes So oft gebeten, die mir nichts verweigert.

Gemohnter Ehrfurcht kindliches Gefühl, Es lehrt mich nun das Höchfte zu erbitten. Und tonnt' es mich erniedrigen, dich nun An Baters, Königs, dich an Gottes Statt, Gebognen Knies um Rettung anzustehen?

(0.0 0.....)

Hofmeisterin. In dieser Lage scheinst bu meiner nur Berftellt zu spotten. Falscheit ruhrt mich nicht. (hebt Eugenten mit hestigkeit aus.)

#### Eugenie.

So hartes Wort, so widriges Betragen, Erfahr' ich das, erleb' ich das von dir? Und mit Gewalt verscheuchst du meinen Traum. Im klaren Lichte seh' ich mein Geschick! Nicht meine Schuld, nicht jener Großen Zwist, Des Bruders Tucke hat mich hergestoßen, Und mitverschworen hältst du mich gebannt.

Hoin Irrthum schwanft nach allen Seiten bin,

Bas will ber Bruber gegen bich beginnen? Den bofen Willen hat er, nicht bie Macht.

#### Eugenie.

Sen's wie ihm wolle! Noch verschmacht' ich nicht In ferner Buste hoffnungslosen Raumen. Ein lebend Bolt bewegt sich um mich her, Ein liebend Bolt, das auch den Vaternamen Entzückt aus seines Kindes Mund vernimmt. Die fordr' ich auf. Aus roher Menge kundet Ein macht'ger Auf mir meine Freiheit au.

Sofmeisterin.

Die rohe Menge haft bu nie gefannt, Sie ftarrt und ftaunt und zaubert, lagt geschehn; Und regt sie sich, so endet ohne Gluck, Bas ohne Plan zufällig sie begonnen.

Eugenie.

Den Glauben wirst bu mir mit kaltem Wort Richt, wie mein Glud mit frecher That, zerstoren. Dort unten hoff ich Leben, aus bem Leben, Dort wo die Masse, thatig stromend, wogt, Wo jedes Herz, mit Wenigem befriedigt, Für holdes Mitseid gern sich offnen mag. Du haltst mich nicht zurud! Ich rufe laut, Wie furchtbar mich Gefahr und Noth bedrängen, In's wühlende Gemisch mich sturzend, aus.

# Fünfter Aufzug.

Dlas am Bafen.

# Erfter Auftritt. Eugenie. Sofmeifterin.

Eugenie.

Mit welchen Ketten führst du mich zurud?
Gehorch' ich, wider Willen, dießmal auch!
Fluchwurdige Gewalt der Stimme, die
Mich einst, so glatt, zur Folgsamkeit gewöhnte,
Die meines ersten bildsamen Gefühls
Im ganzen Umfang sich bemeisterte!
Du warst es, der ich dieser Worte Sinn
Zuerst verdanke, dieser Sprache Krast
Und kunstliche Verknüpfung; diese Welt
Hab' ich aus deinem Munde, ja, mein eignes Herz.
Mun brauchst du diesen Zauber gegen mich,
Du seiselst werwirrt sich, mein Gefühl ermattet,
Und zu den Todten sehn' ich mich hinab.

Sofmeifterin.

D! hatte biefe Zauberfraft gewirft, Als ich bich bringend, flehentlich, gebeten, Bon jenen hohen Planen abzustehn.

Eugenie.

Du ahneteft folch ungeheures Uebel Und warnteft nicht ben allgufichern Muth?

Sofmeifterin.

Wohl durft' ich warnen, aber leife nur; Die ausgesprochne Spibe trug den Tod.

Eugenie.

Und hinter deinem Schweigen lag Berbannung! Ein Todeswort willfommner war es mir,

Sofmeifterin.

Dieß Unglud, vorgesehen ober nicht, hat mich und dich in gleiches Reg verschlungen.

Eugenie.

Bas tann ich wiffen welch ein Lohn bir wird, Um beinen armen Zögling zu verderben.

Sofmeifterin.

Er wartet wohl am fremden Strande mein! Das Segel fdwillt und fuhrt uns beibe bin.

Gugenie.

Noch hat das Schiff in feine Kerker nicht Mich aufgenommen. Sollt' ich willig gehn?

Sofmeifterin.

Und riefst du nicht das Voll zur Hulfe schon? Es staunte nur dich an und schwieg und ging. Goethe's Werte. IX. Bb. 22 Eugenie.

Mit ungeheurer Noth im Kampfe schien
Ich bem gemeinen Blic bes Bahnsinns Beute.
Doch soulst du mir mit Worten, mit Gewalt
Den muth'gen Schritt nach Husse nicht verkummern.
Die Ersten dieser Stadt erheben sich,
Aus ihren Hausern, dem Gestade zu,
Die Schiffe zu bewundern, die gereiht,
Uns unerwünscht, das hohe Meer gewinnen.
Schon regt sich am Palast bes Gouverneurs
Die Bache. Jener ist es, der die Stufen
Bon Mebreren begleitet niedersteigt.
Ich will ihn sprechen, ihm den Fall erzählen!
Und ist er werth, an meines Königs Plas,
Den wichtigsten Geschäften vorzustehn;
So weis't er mich nicht unerhört von hinnen.

Bofmeifterin.

Ich hindre bich an diesem Schritte nicht, Doch nennst du feinen Ramen, nur die Sache.

Eugenie.

Den Namen nicht, bis ich vertrauen barf.

Sofmeisterin.

Es ift ein ebler junger Mann und wird Bas er vermag mit Auftand gern gemahren.

3 wepter Auftritt.

Die Borigen. Der Gouverneur. Abjutanten.

Eugenie.

Dir in ben Beg gu treten, darf ich's magen? Birft bu ber tubnen Kremben auch verzeibn?

Gouverneur

(nachbem er fie aufmertfam betrachtet).

Ber fich, wie bu, bem erften Blid empfiehlt, Der ift gewiß bes freundlichsten Empfangs.

Eugenie.

Nicht froh und freundlich ist es was ich bringe, Entgegen treibt mich bir bie bochste Roth.

Gouverneur.

If fie zu heben möglich, fen mir's Pflicht; Ift fie auch nur zu lindern, foll's geschehn.

Eugenie.

Bon hohem Saus entsproß die Bittende: Doch leider ohne Namen tritt fie auf.

Gouverneur.

Ein Name wird vergeffen; bem Gebachtniß Schreibt folch ein Bild fich unauslbichlich ein.

Eugenie.

Gewalt und List entreißen, führen, drängen Mich von bes Baters Brust an's wilbe Meer.

Gouverneur.

Ber durfte fich an biefem Friedensbild Mit ungeweihter Feindeshand vergreifen?

Eugenie.

Ich felbst vermuthe nur! Mich überrascht Aus meinem eignen hause dieser Schlag. Bon Eigennut und bosem Nath geleitet Sann mir ein Bruber dieß Verderben aus, Und diese hier, die mich erzogen, steht Mir unbegreistich meinen Feinden bei.

Sofmeifterin.

Ihr fteb' ich bei und milbre großes Uebel, Das ich zu heilen leiber nicht vermag.

Eugenie.

Ich foll zu Schiffe steigen fordert fie! Nach jenen Ufern führt sie mich hinüber!

Sofmeisterin.

Geb' ich auf folchem Beg ihr bas Geleit, Go zeigt es Liebe, Mutterforgfalt an.

Gouverneut.

Verzeiht, geschähte Frauen, wenn ein Mann, Der, jung an Jahren, manches in ber Welt Gesehn und überlegt, im Augenblic, Da er euch sieht und hort, bebenklich stutt. Vertrauen scheint ihr beibe zu verdienen, Und ihr mißtraut einander beibe selbst, So scheint es wenigstens. Wie soll ich nun Des wunderbaren Knotens Rathselschlinge, Die euch umstrickt, zu lösen übernehmen?

Eugenie.

Benn bu mich horen willft, vertrau' ich mehr.

Sofmeifterin.

Much ich vermöchte manches zu erflaren.

#### Gouverneur.

Daß uns mit Fabeln oft ein Frember taufcht, Muß auch der Babrheit ichaben, wenn wir fie In abenteuerlicher Sulle febn.

Eugenie.

Mistrauft bu mir, fo bin ich ohne Sulfe:

Gouverneur. Und traut' ich auch, ift boch zu helfen fcmer.

Eugenie. Mur zu ben Meinen fende mich gurud.

Gouverneur.

Berlorne Kinder aufzunehmen, gar Entwendete, verstoßne zu beschüßen, Bringt wenig Dank dem wohlgesinnten Mann. Um Gut und Erbe wird sogleich ein Streit Um die Person, ob sie die rechte sep, Gehässig ausgeregt, und wenn Verwandte Um's Mein und Dein gefühllos hadern, trifft Den Fremden, der sich eingemischt, der Haß Von beiden Theilen, und nicht selten gar, Weil ihm der strengere Beweis nicht glückt, Steht er zulest auch vor Gericht beschämt. Verzeih mir also, wenn ich nicht sogleich Mit Hossnung dein Gesuch erwiedern kann.

Eugenie.

Biemt eine folche Furcht bem eblen Mann, Bobin foll fich ein Unterbructer wenden?

#### Gonverneur.

Doch wenigstens entschuldigst du gewiß, Im Augenblid wo ein Geschäft mich ruft, Benn ich, auf morgen fruhe, bich hinein In meine Wohnung labe, bort genauer Das Schickfal zu erfahren, bas bich braugt,

Eugenie.

Mit Freuden werd' ich tommen. Nimm vorans Den lauten Dant für meine Rettung an!

Hofmeisterin (die ihm ein Papier überreicht).

Benn wir auf beine Ladung nicht erfceinen, Go ift bieß Blatt Entschuldigung genug.

Gouverneur (ber es ausmertsam eine Weite angesehn, es pundeprend). Co tann ich freilich nur beglückte Fahrt, Ergebung in's Geschick und Hoffnung wünschen.

Dritter Auftritt.

Engenie. Sofmeifterin.

Eugenie.

Ift bieß ber Talisman, mit bem bu mich Entführst, gefangen haltst, ber alle Guten, Die sich zu Sulfe mir bewegen, lahmt? Laf mich es ansehn, bieses Todes Blatt!

Mein Elend fenn' ich, nun fo lag mich auch, Wer es verhängen fonnte, lag mich's wiffen.

Sofmeifterin (bie tas Biatt offen bargelgt).

Sier! Gieh herein.

Eugenie (fich wegwendenb).

Entsehliches Gefühl! Und überlebt' ich's, wenn des Vaters Name, Des Königs Name mir entgegen blifte! Noch ist die Täuschung möglich, daß, verwegen, Ein Krondeamter die Gewalt mißbraucht, Und, meinem Bruder fröhnend, mich verlett. Da bin ich noch zu retten. Eben dieß Will ich erfahren! Zeige her!

Sofmeifterin (wie oben).

Du fiehft's!

Eugenie (wie oben).

Der Muth verläßt mich! Nein, ich wag' es nicht. Sep's wie es will, ich bin verloren, bin Aus allem Bortheil dieser Belt gestoßen; Entsag' ich benn auf ewig dieser Belt! O bieß vergönnst du mir! du willst es ja, Die Feinde wollen meinen Tod, sie wollen Mich lebend eingescharrt. Vergönne mir Der Kirche mich zu nähern, die begierig So manch unschuldig Opfer schon verschlang. Hier ist der Tempel, diese Pforte führt Zu stillem Jammer, wie zu stillem Glück.

Laf biefen Schritt mich in's Berborgne thun; Bas mich bafelbst erwartet, sep mein Loos.

Sofmeisterin.

Ich sehe die Aebtissen steigt, begleitet Bon zwey ber ihren, zu dem Plat herab; Auch sie ist jung, von hohem Saus entsproffen; Entded' ihr beinen Bunsch, ich hindr' es nicht.

# Bierter Auftritt.

Die Borigen. Mebtiffin. 3men Ronnen.

Eugenie.

Betäubt, verworren, mit mir felbst entzwept Und mit der Welt, verehrte heil'ge Jungfrau, Siehst du mich hier. Die Angst des Angenblicks, Die Sorge für die Jukunft treiben mich In deine Gegenwart, in der ich Lindrung Des ungeheuern Uebels hoffen darf.

Mebtiffin.

Benn Ruhe, wenn Befonnenheit und Friede Mit Gott und unserm eignen herzen sich Mittheilen läßt; so soll es, edle Fremde, Nicht fehlen an ber Lehre treuem Bort, Dir einzusidhen, was der Meinen Gluck Und meins, für heut so wie auf ewig, forbert.

Eugenie.

Unendlich ist mein Uebel, schwerlich mocht' Es durch ber Worte gottliche Gewalt

Sogleich zu heilen seyn. O! nimm mich auf Und laß mich weilen, wo du weilst, mich erst In Thranen losen diese Bangigkeit Und mein erleichtert Herz dem Troste weihen.

Mebtiffin.

Bohl hab' ich oft im heiligen Bezirk. Der Erbe Thranen sich in gottlich Lächeln Berwandeln febn, in himmlisches Entzücken, Doch brangt man sich gewaltsam nicht herein; Gar manche Prüfung muß die neue Schwester, Und ihren ganzen Werth, und erst entwickeln.

Sofmeisterin.

Entschiedner Werth ift leicht zu tennen, leicht Was du bedingen möchtest zu erfüllen.

Mebtiffin.

Ich zweiste nicht am Abel der Geburt, Nicht am Vermögen, biefes Hauses Rechte, Die groß und wichtig sind, dir zu gewinnen. Drum laßt mich balb vernehmen was ihr benkt.

## Eugenie.

Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! Berbirg mich vor ber Belt, im tiefften Bintel, Und meine ganze habe nimm dahin. Ich bringe viel und hoffe mehr zu leiften.

Mebtiffin.

Kann uns die Jugend, uns die Schönheit rühren, Ein ebles Besen spricht's an unser herz; So hast du viele Rechte, gutes Kind. Geliebte Tochter! komm au meine Brust! Engenie.

Mit biesem Bort, mit biesem herzensbruck Befanftigst du auf einmal alles Toben Der aufgeregten Brust. Die lette Belle Umspühlt mich weichend noch. Ich bin im hafen.

> So f.m eisterin (dagwischentretend).

Wenn nicht ein graufam Schickfal wiberftunde! Betrachte biefes Blatt, uns zu beklagen. (Sie wicht ber Achelifin tas Blatt.)

Mebtiffin (bie gelefen).

Ich muß bich tabeln, daß du wiffentlich So manch vergeblich Wort mit angehort. Ich beuge vor der hohern hand mich tief, Die hier zu walten scheint.

Füufter Auftritt. Eugenie. Sofmeistert n.

Eugenie.

Bie? hohre hand? Bas meint bie Seuchlerin? Versteht fie Gott? Der himmlisch Sochste hat gewiß nicht bier,

Mit dieser Frevelthat, zu thun. Versteht Sie unsern König? Wohl! ich muß es dulden Was dieser über mich verhängt. Allein Ich will nicht mehr in Zweisel, zwischen Furcht Und Liebe schweben, will nicht weibisch mehr.

Indem ich untergehe, noch des Herzens Und seiner weichlichen Gefühle schonen. Es breche, wenn es brechen soll, und nun Berlang' ich dieses Blatt zu sehen, sep Bon meinem Bater, sep von meinem König Das Todesurtheil unterzeichnet. Jener Gereizten Gottheit, die mich niederschmettert, Will ich getrost in's Auge schauend siehn. O! daß ich vor ihr stünde. Fürchterlich Ist der bedrängten Unschuld lehter Blick.

Sofmeifterin.

3d hab' es nie verweigert, nimm es bin.

Eugenie (bas Dap er von außen anfehenb).

Das ist bes Menschen wunderbar Geschick, Daß bei dem größten Uebel noch die Furcht Bor sernerem Berlust ihm übrig bleibt. Sind wir so reich, ihr Götter! daß ihr uns Mit Einem Schlag nicht alles rauben könnt? Des Lebens Glück entriß mir dieses Blatt, Und läßt mich größern Jammer noch befürchten.

Boblan! Getroft mein Berg und ichaubre nicht Die Reige biefes bittern Relche gu ichlurfen.

(blidt binein.)

Des Königs Sand und Siegel!

hofmeisterin (bie bas Blatt atnımmt).

Gutes Rind,

Bedaure mich, indem bn bich bejammerft.

Ich übernahm das traurige Geschäft, Der Allgewalt Besehl vollzieh' ich nur, Um dir in deinem Elend beizustehn, Dich keiner fremden Hand zu überlassen. Was meine Seele peinigt, was ich noch Bon diesem schrecklichen Ereigniß kenne, Erfährst du künftig. Jest verzeihe mir, Benn mich die eiserne Nothwendigkeit Uns unverzüglich einzuschiffen zwingt.

# Sechster Auftritt.

Engenie (allein), hernach Sofmeisterin (im Gembe.

Eugente.

So ift mir benn bas schönste Königreich, Der Hafenplat, von Tausenden belebt,
Jur Buste worden und ich bin allein.
Hier sprechen eble Männer, nach Geseten,
Und Krieger lauschen auf gemess mes Bort.
Hier stehen heilig Einsame zum himmel;
Beschäftigt strebt die Menge nach Gewinn.
Und mich verstößt man, ohne Recht und Urtheil,
Nicht Eine Hand bewassnet sich für mich,
Man schließt mir die Usple, niemand mag
Zu meinen Gunsten wenig Schritte wagen.
Berbannung! Ja, des Schreckenworts Gewicht
Erdrückt mich schon, mit allen seinen Lasten,
Schon sühl' ich mich ein abgestorbnes Glied,
Der Körper, der gesunde, stößt mich los.

Dem selbstbewußten Tobten gleich' ich, ber, Ein Zeuge seiner eigenen Bestattung, Gelähmt, in halbem Traume, grausend liegt. Entsehliche Nothwendigkeit! Doch wie? Ist mir nicht eine Wahl verstattet? Kann Ich nicht des Mannes Hand ergreisen, der Mir einzig edel seine Hulse beut? — Und könnt' ich das? Ich könnte die Geburt, Die mich so hoch hinausgerückt, verläugnen! Von allem Glanze jener Hoffnung mich Auf ewig trennen! Das vermag ich nicht! D fasse mich, Gewalt, mit ehrnen Fäusten; Geschick, du blindes, reiße mich hinweg! Die Wahl ist schwerer als das Uebel selbst. Die zwischen zwepen Uebeln schwankend bebt.

(Sofmeifterin, mit Leuten, welche Gepade tragen, gest fcmeigend binten vorbei).

Sie kommen! tragen meine Habe fort,
Das lette was von khilichem Besit
Mir übrig blieb. Wird es mir auch gerandt?
Man bringt's hinüber, und ich soll ihm nach.
Ein günst'ger Wind bewegt die Wimpel seewarts,
Bald werd' ich alle Segel schwellen sehn.
Die Flotte löset sich vom Hasen ab!
Und nun das Schiff, das mich Unsel'ge trägt.
Man kommt! Man sordert mich an Bord. D Gott!
Ist benn der Himmel ehern über mir?
Dringt meine Jammerstimme nicht hindurch?
So sey's! Ich gehe! Doch mich soll das Schiff,
In seines Kerkers Räume, nicht verschlingen.
Das lette Bret, das mich hinüber führt,

Soll meiner Freiheit erfte Stufe werben. Empfangt mich bann, ihr Wellen, fast mich auf, Und, festumschlingend, sentet mich hinab, In eures tiefen Friedens Grabesschoos. Und wenn ich bann vom Unbill biefer Welt Michts mehr zu fürchten habe, spuhlt zuleht Wein bleichendes Gebein dem Ufer zu, Das eine fromme Seele mir bas Grab, Auf heim'schem Boden wohlgesinnt bereite.

(Mit einigen Schritten.)

Boblan benn!

(Balt inne.)

Will mein Auf nicht mehr geborden? Bas feffelt meinen Schritt, was halt mich bier? Unfel'ge Liebe jum unmurd'gen Leben! Du führeft mich jum harten Rampf gurud. Berbannung, Tob, Entwurdigung umfoliegen Mich fest und anaften mich einander au. Und wie ich mich von einem schaubernd wende, So grinf't bas andre mir, mit Sollenblid. Ift benn fein menfdlich, ift fein gottlich Mittel. Bon tausendfacher Qual mich zu befreien? D! daß ein einzig ahnungevolles Bort, Bufallig, aus der Menge, mir ertonte! D, daß ein Kriebensvogel mir vorbei Mit leisem Kittig leitend fic bewegte! Gern will ich bin, wohin das Schickfal ruft, Es beute nur! und ich will glaubig folgen. Es winfe nur, ich will dem beil'gen Binte, Vertrauend, hoffend, ungefaumt mich fugen.

# Siebenter Auftritt.

#### Guaenie. Mondo.

#### Eugenie

(bie eine Beitlang vor fich hingefeben, indem fie die Augen aufhebt und ben Monch erblicht).

(36m entgegen gebenb)

Ich barf nicht zweiseln, ja! ich bin gerettet! Ja! biefer ift's, ber mich bestimmen foll. Gefenbet auf mein Flehn erscheint er mir, Der Burbige, Bejahrte, bem bas herz, Bei'm ersten Blick, vertraut entgegen flieht.

Mein Bater! laß den ach! mir nun versagten, Berfummerten, verbotnen Baternamen Auf bich, den edlen Fremden, übertragen. Mit wenig Worten hore meine Noth.
Nicht als dem weisen, wohlbedacht'gen Mann, Dem gottbegabten Greise leg' ich sie,
Mit schmerzlichem Vertraun, dir an die Bruft.

# Mind.

Was bich bebrangt eröffne freies Muthes. Nicht ohne Schickung trifft ber Leibenbe Mit bem zusammen, der als hochste Pflicht Die Linderung ber Leiben üben foll.

# Eugenie.

Ein Rathfel statt ber Klagen wirst bu horen, Und ein Oratel fordr' ich, teinen Rath. Bu zwen verhaften Zielen liegen mir Zwen Wege vor den Fußen, einer borthin, hierhin der andre, welchen foll ich wählen?

Mond.

Du führst mich in Versuchung! Soll ich nur Als Loos entscheiden?

> Engenie. Als ein heilig Loos.

> > Mond.

Begreif' ich bich; fo hebt aus tiefer Roth Bu bobern Regionen fich bein Blid. Erftorben ift im Bergen eigner Bille, Entscheidung hoffft du bir vom Baltenben. Ja wohl! bas ewig Birtenbe bewegt, Uns unbegreiflich, biefes ober jenes, Als wie von ohngefahr, ju unferm Bobl, Bum Rathe, gur Entideidung, gum Bollbringen, Und wie getragen werben wir an's Biel. Dies zu empfinden ift bas bochte Glud, Es nicht zu fordern ift bescheidne Pflicht, Es zu erwarten ichoner Troft im Leiben. D! war' ich boch gewurdigt, nun fur bich, Bas bir am besten frommte, vorzufühlen. Allein die Abnung schweigt in meiner Bruft, Und fannst bu mehr nicht mir vertraun, so nimm Ein fruchtlos Mitleid bin jum Lebewohl.

Eugenie.

Schiffbruchig fast ich noch die lette Planke! Dich halt' ich fest und sage wider Willen Jum lettenmal das hoffnungslose Wort: Aus hohem Haus entsprossen, werd' ich nun Verstoßen, über's Meer verbannt und konnte Mich burch ein Chebundniß retten, das Bu niedren Spharen mich herunter zieht. Bas fagt nun bir das herz? verstummt es noch? Monch.

Es schweige, bis der prüsende Verstand Sich als ohnmächtig selbst bekennen muß. Du hast nur Allgemeines mir vertraut, Ich kann dir nur das Allgemeine rathen. Bist du zur Wahl genothigt unter zwey Verhaßten Uebeln; fasse sie in's Auge, Und wähle was dir noch den meisten Raum Ju heil'gem Thun und Wirken übrig läßt, Was deinen Geist am wenigsten begränzt, Am wenigsten die frommen Thaten fesselt.

Eugenie.

Die Che, mert' ich, rathst du mir nicht an. Mond.

Nicht eine solche, wie sie bich bedroht. Wie kann der Priester segnen, wenn das Ja Der holben Braut nicht aus dem Herzen quillt. Er soll nicht Wiberwart'ges aneinander Ju immer neu erzeugtem Streite ketten; Den Bunsch der Liebe, die zum All das Eine, Jum Ewigen das Gegenwärtige, Das Flüchtige zum Dauernden erhebt, Den zu erfüllen ist sein göttlich Amt.

Eugente.

In's Elend über's Meer verbannst bu mich. Monch.

Bum Trofte jener bruben ziehe bin. Eugenie.

Wie soll ich troften, wenn ich felbst rzweiste?
Soetbe's Merte. IX. Bb. 23

Laß blesen Schritt mich in's Verborgne thun; Bas mich baselbst erwartet, sep mein Loos.

Hofmeisterin.
Ich sehe die Aebtissen steigt, begleitet
Bon zwep der ihren, zu dem Plat herab;
Auch sie ist jung, von hohem Saus entsproffen;
Entded' ihr deinen Bunsch, ich hindr' es nicht.

# Bierter Auftritt.

Die Borigen. Aebtiffin. 3men Ronnen.

Eugenie.

Betäubt, verworren, mit mir selbst entzwept Und mit der Welt, verehrte heil'ge Jungfrau, Siehst du mich hier. Die Angst des Augenblicks, Die Sorge für die Zukunft treiben mich In deine Gegenwart, in der ich Lindrung Des ungeheuern Uebels hoffen darf.

Mebtiffin.

Benn Ruhe, wenn Befonnenheit und Friede Mit Gott und unferm eignen herzen sich Mittheilen läßt; so soll es, edle Frembe, Nicht fehlen an der Lehre treuem Wort, Dir einzusidhen, was der Meinen Glück Und meins, für heut so wie auf ewig, fordert.

Engenie.

Unendlich ift mein Uebel, schwerlich mocht' Es burch ber Borte gottliche Gewalt

Sogleich zu heilen seyn. O! nimm mich auf Und laß mich weilen, wo du wellst, mich erst In Thranen losen diese Bangigkeit Und mein erleichtert Herz bem Troste weihen.

Mebtiffin.

Bohl hab' ich oft im heiligen Bezirk
Der Erbe Thranen sich in gottlich Lächeln
Berwandeln sehn, in himmlisches Entzücken,
Doch brangt man sich gewaltsam nicht herein;
Gar manche Prufung muß die neue Schwester,
Und ihren ganzen Werth, und erst entwickeln.

Sofmeisterin.

Enticiedner Werth ift leicht zu fennen, leicht Bas du bedingen möchtest zu erfüllen.

Aebtiffin.

Ich zweise nicht am Abel ber Geburt, Richt am Bermogen, biefes hauses Rechte, Die groß und wichtig find, bir zu gewinnen. Drum laßt mich balb vernehmen was ihr benkt.

#### Eugente.

Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! Berbirg mich vor ber Welt, im tiefften Bintel, Und meine ganze Habe nimm bahin. Ich bringe viel und hoffe mehr zu leisten.

Mebtiffin.

Kann uns die Jugend, uns die Schönheit rühren, Ein edles Wesen spricht's an unser Herz; So hast du viele Nechte, gutes Kind. Geliebte Tochter! komm an meine Brust! Engenie.

Mit diefem Bort, mit diefem herzensbrud Befanftigst bu auf einmal alles Toben Der aufgeregten Bruft. Die lette Belle Umfpuhlt mich weichend noch. 3ch bin im hafen.

Sofmeisterin (damischentreund).

Wenn nicht ein grausam Schickfal wiberstunde! Betrachte bieses Blatt, uns zu beklagen.
(Sie wicht ber Arbeiffin bas Blatt.)

Mebtiffin (bie gelefen).

Ich muß bich tabeln, baß bu wiffentlich So manch vergeblich Wort mit angehört. Ich beuge vor ber bobern hand mich tief, Die bier ju malten scheint.

Fünfter Auftritt.

Eugenie. Sofmeisterin.

Eugenie.

Bie? bobre Sand?

Bas meint die Heuchlerin? Versteht sie Gott? Der himmlisch Hochste hat gewiß nicht hier, Mit dieser Frevelthat, zu thun. Versteht Sie unsern König? Wohl! ich muß es bulben Was dieser über mich verhängt. Allein Ich will nicht mehr in Zweisel, zwischen Furcht Und Liebe schweben, will nicht weibisch mehr,

Indem ich untergehe, noch des Herzens Und seiner weichlichen Gefühle schonen. Es breche, wenn es brechen soll, und nun Berlang' ich dieses Blatt zu sehen, sep Bon meinem Bater, sep von meinem König Das Todesurtheil unterzeichnet. Jener Gereizten Gottheit, die mich niederschmettert, Will ich getrost in's Auge schauend siehn. O! daß ich vor ihr stünde. Fürchterlich Ist der bedrängten Unschuld lehter Blick.

Sofmeifterin.

36 hab' es nie verweigert, nimm es bin.

Eugenie (bas Pap er von außen ansehenb).

Das ist des Menschen wunderbar Geschick, Daß bei dem größten Uebel noch die Furcht Bor sernerem Verlust ihm übrig bleibt. Sind wir so reich, ihr Götter! daß ihr uns Mit Einem Schlag nicht alles rauben könnt? Des Lebens Glück entriß mir dieses Blatt, Und läßt mich größern Jammer noch befürchten.

Bohlan! Getroft mein Berg und ichaubre nicht Die Reige biefes bittern Reichs gu fchurfen.

(blidt binein.)

Des Ronigs Sand und Siegel!

Sofmeisterin (bie bas Blatt atnımmt).

Gutes Rind,

Bebaure mich, indem bu bich bejammerft.

Ich übernahm bas traurige Geschäft, Der Allgewalt Besehl vollzieh' ich nur, Um dir in beinem Elend beizustehn, Dich keiner fremden Hand zu überlassen. Was meine Seele peinigt, was ich noch Bon diesem schrecklichen Ereigniß kenne, Ersährst du künstig. Jeht verzeihe mir, Wenn mich die eiserne Nothwendigkeit Uns unverzüglich einzuschiffen zwingt.

### Sechster Auftritt.

Eugenie (allein), hernach hofmeisterin (im Grunde).

Eugenie.

So ist mir denn das schönste Königreich, Der Hafenplat, von Tausenden belebt,
In Wuste worden und ich bin allein.
Hier sprechen eble Männer, nach Geseten,
Und Krieger lauschen auf gemess nes Wort.
Hier steben heilig Einsame zum Himmel;
Beschäftigt strebt die Menge nach Gewinn.
Und mich verstößt man, ohne Necht und Urtheil,
Nicht Eine Hand bewassnet sich für mich,
Man schließt mir die Usple, niemand mag
Zu meinen Gunsten wenig Schritte wagen.
Berbannung! Ja, des Schreckenworts Gewicht
Erdrückt mich schon, mit allen seinen Lasten,
Schon sühl ich mich ein abgestorbnes Glied,
Der Körper, der gesunde, stößt mich los.

Dem felbstbewußten Tobten gleich' ich, ber, Ein Beuge feiner eigenen Bestattung, Belahmt, in halbem Traume, graufend liegt. Entsesliche Nothwendigkeit! Doch wie? Ift mir nicht eine Wahl verstattet? Rann Ich nicht des Mannes Sand ergreifen, ber Mir einzig edel feine Sulfe beut? -Und fount' ich bas? Ich fonnte bie Geburt, Die mich fo boch binaufgerudt, verläugnen! Von allem Glanze jener Soffnung mich Auf ewig trennen! Das vermag ich nicht! D faffe mich, Gewalt, mit ehrnen Rauften; Befchick, bu blindes, reife mich hinmeg! Die Wahl ist schwerer als das Uebel felbit. Die amischen ameren lebeln schwankend bebt. (Sofmeifterin, mit Leuten, wilche Gepade tragen, gebt fchrveigend binten vorbei).

Sie kommen! tragen meine Habe fort, Das lette was von kostlichem Besits Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt? Man bringt's hinüber, und ich soll ihm nach. Ein günst'ger Wind bewegt die Wimpel seewarts, Bald werd' ich alle Segel schwellen sehn. Die Flotte löset sich vom Hasen ab! Und nun das Schiff, das mich Unsel'ge trägt. Man kommt! Man fordert mich an Bord. D Gott! Ist denn der Himmel ehern über mir? Dringt meine Jammerstimme nicht hindurch? So sey's! Ich gehe! Doch mich soll das Schiff, In seines Kerkers Räume, nicht verschlingen. Das lette Bret, das mich hinüber führt, Soll meiner Freiheit erfte Stufe werden. Empfangt mich bann, ihr Wellen, fast mich auf, Und, festumschlingend, senket mich hinab, In eures tiefen Friedens Grabesschoos. Und wenn ich bann vom Unbill biefer Welt Nichts mehr zu fürchten habe, spühlt zulest Mein bleichendes Gebein dem Ufer zu, Daß eine fromme Seele mir bas Grab, Auf heim'schem Boden wohlgesinnt bereite.

(Mit einigen Schritten.)

Bohlan benn!

(Salt inne.)

Will mein Jug nicht mehr gehorden? Bas feffelt meinen Schritt, was balt mich bier? Unfel'ge Liebe jum unwurd'gen Leben! Du führeft mich jum barten Rampf jurud. Berbannung, Tob, Entwurdigung umichlieben Dich fest und angsten mich einanber an. Und wie ich mich von einem schaubernd wende, So grinf't bas andre mir, mit Bollenblid. Ift benn fein menschlich, ift fein gottlich Mittel. Bon tausendfacher Qual mich zu befreien? D! daß ein einzig ahnungevolles Bort, Bufallig, aus der Menge, mir ertonte! D, daß ein Kriedensvogel mir vorbet Mit leisem Kittig leitend fich bewegte! Gern will ich bin, wohin bas Schicfal ruft, Es beute nur! und ich will glaubig folgen. Es minte nur, ich will bem beil'gen Binte, Vertrauend, hoffend, ungefaumt mich fugen.

# Siebenter Auftritt.

#### Eugenie. Mondo.

Eugenie

(bie eine Zeitlang vor sich hingefeben, indem sie die Augen aufhebt und ben Monch erblicht).

Ich barf nicht zweifeln, ja! ich bin gerettet! Ja! diefer ift's, ber mich bestimmen foll. Gefendet auf mein Flehn erscheint er mir, Der Burdige, Bejahrte, bem das Herz, Bei'm ersten Blick, vertraut entgegen flieht.

(3hm entgegen gebenb)

Mein Vater! laß den ach! mir nun versagten, Berkummerten, verbotnen Vaternamen Auf dich, den edlen Fremden, übertragen. Mit wenig Worten hore meine Noth. Nicht als dem weisen, wohlbedacht'gen Mann, Dem gottbegabten Greise leg' ich sie, Mit schmerzlichem Vertraun, dir an die Bruft.

Mond.

Was bich bebrängt eröffne freies Muthes. Nicht ohne Schickung trifft ber Leibende Mit bem zusammen, ber als höchste Pflicht Die Linderung ber Leiben üben soll.

Eugenie.

Ein Rathsel statt der Rlagen wirst du horen, Und ein Orafel fordr' ich, feinen Rath. Bu zwev verhaßten Zielen liegen mir Zwen Wege vor den Fußen, einer dorthin, hierhin der andre, welchen foll ich wählen?

Dind.

Du führst mich in Versuchung! Soll ich nur Als Loos entscheiden?

> Engenie. Als ein heilig Loos.

> > Mond.

Begreif' ich bich; fo hebt aus tiefer noth Bu bobern Regionen fic bein Blid. Erftorben ift im Bergen eigner Bille, Entscheibung hoffft bu bir vom Baltenben. Ja wohl! bas ewig Wirkenbe bewegt, Uns unbegreiflich, diefes ober jenes, Als wie von ohngefahr, ju unserm Bobl, Bum Rathe, jur Entideidung, jum Bollbringen, Und wie getragen werben wir an's Biel. Dieg zu empfinden ift bas bochfte Glud, Es nicht zu fordern ift bescheidne Pflicht, Es zu erwarten iconer Troft im Leiben. D! war' ich doch gewürdigt, nun für bich, Bas bir am beften frommte, vorzufühlen. Allein die Ahnung schweigt in meiner Bruft, Und fannst du mehr nicht mir vertraun, so nimm Ein fruchtlos Mitleib bin jum Lebewohl.

Eugenie.

Schiffbruchig fast ich noch die lette Planke! Dich halt' ich fest und sage wider Willen Jum lettenmal das hoffnungslose Wort: Aus hohem Saus entsprossen, werd' ich nun Berstoßen, über's Weer verbannt und konnte Mich burch ein Chebundniß retten, das Bu niedren Spharen mich herunter zieht. Bas fagt nun bir bas herz? verstummt es noch? Monch.

Es schweige, bis der prüsende Verstand Sich als ohnmächtig selbst bekennen muß. Du hast nur Allgemeines mir vertraut, Ich kann dir nur das Allgemeine rathen. Bist du zur Wahl genothigt unter zwen Verhaßten Uebeln; fasse sie in's Auge, Und wähle was dir noch den meisten Kaum Ju heil'gem Thun und Wirken übrig läßt, Was deinen Geist am wenigsten begränzt, Am wenigsten die frommen Thaten sesset.

Eugenie.

Die Che, mert' ich, rathst du mir nicht an. Monch.

Nicht eine folche, wie sie bich bebroht. Wie kann ber Priester segnen, wenn das Ja Der holden Braut nicht aus dem Herzen quillt. Er soll nicht Wiberwart'ges aneinander Bu immer neu erzeugtem Streite ketten; Den Bunsch der Liebe, die zum All das Eine, Jum Ewigen das Gegenwartige,
Das Flüchtige zum Dauernden erhebt,
Den zu erfüllen ist sein gottlich Amt.

Eugenie.

In's Clend über's Meer verbannst bu mich. Mond.

Bum Trofte jener bruben giebe bin. Engenie.

Wie soll ich troften, wenn ich selbst rzweisie?
Soethe's Werte. IX. Bb. 23

Mond.

Ein reines Berg, wovon bein Blid mir gengt, Gin ebler Muth, ein hoher, freier Ginn, Grhalten bich und andre, wo bu auch Muf biefer Erbe manbelft. Wenn bu nun In fruben Jahren ohne Schuld verbannt, Durch beil'ge Rugung, fremde Rehler bugeft, So führst bu, wie ein überirdisch Befen, Der Uniduld Glud und Bunderfrafte mit. Co ziehe benn hinuber! Erete frifc In jenen Areis ber Traurigen. Erheitre Durch bein Erscheinen jene trube Belt. Durch macht'ges Wort, burch fraft'ge That, errege Der tiefgebeugten Bergen eigne Rraft; Bereine die Berftreuten um bich ber, Berbinde fie einander, alle bir; Erschaffe, mas du hier verlieren follft, Dir Stamm und Baterland und Fürstenthum.

Engenie.

Getrantest bu ju thun was bu gebietest?

Mond.

3ch that's! — Als jungen Mann entführte schon, In wilden Stämmen, mich der Geist hinüber. In's rohe Leben bracht' ich milbe Sitte, Ich brachte Himmelshoffnung in den Tod. O! hatt' ich nicht, verführt von treuer Reigung. Dem Vaterland zu nühen, mich zurück In dieser Wildniß freches Städtelebens, In diesem Wust verfeinerter Verbrechen,

hier fesselt mich bes Alters Unvermögen, Gewohnheit, Pflichten; ein Geschick vielleicht, Das mir die schwerste Prüfung spat bestimmt, Du aber, jung, von allen Banden frei, Gestoßen in das Weite, dringe vor, Und rette dich! Was du als Clend fühlst, Berwandelt sich in Wohlthat! Gile fort!

Eugenie.

Eroffne flarer! was befurchteft bu?

Mond.

3m Dunklen branat bas Runft'ge fich beran, Das fünftig Nachfte felbit ericheinet nicht Dem offnen Blid ber Sinne, bes Berftands. Wenn ich beim Sonnenschein durch diese Strafen Bewundernd mandle, der Gebaude Dracht, Die felsengleich gethurmten Maffen schaue, Der Plate Rreis, ber Kirchen eblen Bau, Des Safens mafterfüllten Raum betrachte; Das scheint mir alles für die Ewigfeit Gegrundet und geordnet; biefe Menge Bewerksam Thatiger, bie, bin und ber, In diesen Raumen woat, auch die verspricht Sich unvertilgbar ewig herzustellen. Allein wenn dieses große Bild bei Nacht In meines Beiftes Tiefen fich erneut, Da fturmt ein Braufen durch die duftre Luft, Der feste Boden mankt, die Thurme schwanken, Befugte Steine lofen fich berab Und so zerfällt in ungeformten Schutt Die Prachterscheinung. Wenig lebendes

Durchtlimmt bekummert neuentstandne Sigel, Und jede Trummer deutet auf ein Grab. Das Element zu baubigen vermag Ein tiefgebeugt, vermindert Wolf nicht mehr, Und rastlos wiederkehrend füllt die Fluth Mit Sand und Schlamm bes Hafens Beden aus.

Gugenie.

Die Racht entwaffnet erft ben Menfchen, bann Befampft fie ihn mit nichtigem Gebilb.

Mond.

Ach! balb genug steigt über unsern Jammer Der Sonne trubgebampfter Blid heran. Du aber fliehe, die ein guter Geist Werbannend segnete. Leb' wohl und eile!

## Adhter Auftritt.

Eugente (allein).

Bom eignen Elend leitet man mich ab Und fremden Jammer prophezept man mir. Doch war' es fremd, was deinem Baterland Begegnen soll? Dieß fällt mit neuer Schwere Mir auf die Brust! Jum gegenwärt'gen Uebel Soll ich der Zukunst Geistesburden tragen? So ist's denn wahr, was in der Kindheit schon Mir um das Ohr geklungen! was ich erst Erhorcht, erfragt und nun zuleht, sogar Aus meines Baters, meines Königs Mund,

Bernehmen mußte. Diefem Reiche trobt Ein jaber Umfturg. Die jum großen Leben Gefugten Elemente wollen fic Nicht wedfelfeitig mehr mit Liebestraft Bu ftete erneuter Ginigfeit umfangen. Sie flieben fich, und einzeln tritt nun jedes Ralt in fich felbit gurad. Bo blieb ber Abnberrn Bewalt'ger Beift, ber fie ju Ginem 3med Bereinigte, Die feindlich fampfenden, Der biefem großen Bolt als Rubrer fich. Als Konig und als Bater bargeftellt? Er ift entidmunden! Das uns übrig bleibt Ift ein Gefpenft, bas mit vergebnem Streben Berlorenen Befit ju greifen mabnt. Und folde Sorge nabm' ich mit binuber? Entzoge mich gemeinsamer Gefahr? Entfibbe ber Belegenheit, mich fabn Der hoben Ubnen mardig ju beweifen, Und jeden, ber mich ungerecht verlett, In bofer Stunde bulfreich zu beschämen? Nun bift bu Boben meines Baterlands Mir erft ein Sciligthum, nun fubl' ich erft Den bringenben Beruf mich anzuklammern. 3ch laffe bich nicht los, und me des Band Mich bir erhalten fann, es ift nun beilig. Bo find' ich jenen gutgefinnten Mann, Der mir die Sand fo traulich angeboten. Un ihn will ich mich schließen! 3m Berborgnen Bermahr' er mich, ale reinen Talisman. Denn, wenn ein Bunder auf der Belt gefchiebt: Befdieht's durch liebevolle, treue Bergen.

Die Größe der Gefahr betracht' ich nicht, und meine Schwäche darf ich nicht bedenken, Das alles wird ein günstiges Geschick, In rechter Zeit, auf hohe Zwecke leiten. Und wenn mein Water, mein Wonarch mich einste Werkaunt, verstößen, mich vergeffen, soll Erstaunt ihr Blick auf der Erhaltnen ruhn, Die das, was sie im Glücke zugesagt, Aus tiesem Elend zu erfüllen strebt. Er kommt! Ich seh' ihm freudiger entgegen Als ich ihn ließ. Er kommt. Er sucht mich auf! Zu schelben benkt er, bleiben werd' ich ihm.

## Neunter Auftritt.

Eugenie. Gerichtsrath. Ein Anabe (mit einem fconn Raftchen).

Gerichtsrath.

Schon ziehn die Schiffe nach einander fort, Und bald, so fürcht' ich, wirst auch du berufen. Empfange noch ein herzlich Lebewohl Und eine frische Gabe, die auf langer Fahrt Beklommnen Reisenden Erquicung athmet. Gedenke mein! O daß du meiner nicht Um bosen Tage sehnsuchtsvoll gedenkest!

Eugenie.

3ch nehme bein Geschent mit Freuden an, Es burgt mir beine Reigung, beine Sorgfalt; Doch fend' es eilig in bein Saus gurud! Und wenn du benkft wie du gedacht, empfindest Wie du empfunden, wenn dir meine Freundschaft Genugen kann, so folg' ich dir dahin.

Gerichterath

(nach einer Paufe, ben Knaben burch einen Wint entfernenb).

Ift's moglich? hatte fich, ju meiner Gunft, In furger Beit, bein Wille fo verandert?

Eugenie.

Er ist verändert! aber benke nicht, Daß Bangigkeit mich dir entgegen treibe. Ein edleres Gefühl, laß mich's verbergen! Hält mich am Baterland, an dir zurück. Nun sey's gefragt: Bermagst du, hohes Muths, Entsagung der Entsagenden zu weihen? Bermagst du zu versprechen: mich, als Bruder, Mit reiner Neigung zu empfangen? Mir, Der liebevollen Schwester, Schuß und Nath, Und stille Lebensfreude zu gewähren?

Gerichtsrath.

Bu tragen glaub' ich alles, nur bas eine, Dich zu verlieren, da ich bich gefunden, Erscheint mir unerträglich. Dich zu sehen, Dir nah zu seyn, für dich zu leben, ware Mein einzig höchstes Glück. Und so bedinge Dein Herz allein das Bundniß, das wir schließen.

Eugenie.

Bon bir allein gefannt muß ich fortan Die Belt vermeidend im Berborgnen leben. Befipeft du ein ftill entferntes Landgut; So widm' es mir und fende mich babin.

Gerichterath.

Ein tieines Gut besit' ich, wohlgelegen; Doch alt und halb verfallen ift das Saus. Du fannst jedoch in jener Gegend balb Die schonfte Wohnung finden, sie ist feil.

Engenie.

Nein! In das altverfallne laß mich ziehn, Bu meiner Lage stimmt es, meinem Sinn. Und wenn er sich erheitert, find' ich gleich Der Thätigkeit bereiten Stoff und Raum. Sobald ich mich die Deine nenne, laß Bon irgend einem alten zuverlässen Anecht Begleitet, mich in Hoffnung einer kunft'gen Beglüdten Auferstehung, mich begraben.

Berichtsrath.

Und jum Befuch, wann barf ich bort erscheinen?

Eugenie.

Du wartest meinen Ruf geduldig ab. Auch folch ein Tag wird tommen, uns vielleicht Mit ernften Banden enger zu verbinden.

Gerichtsrath.

Du legest mir ju schwere Prufung auf.

Eugenie.

Erfülle beine Pflichten gegen mich; Daß ich bie meinen kenne, fep gewiß. Indem du, mich zu retten, deine Hand

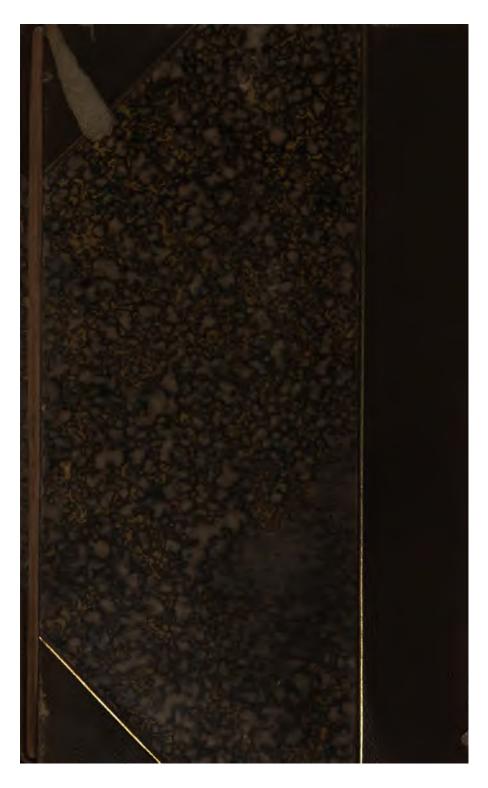